# SAMMLUNG DER HANNÖVERSCHEN LANDESVERORDNUNGEN UND AUSSCHREIBEN. 1813-1814

Hannover (Germany : Province), ...







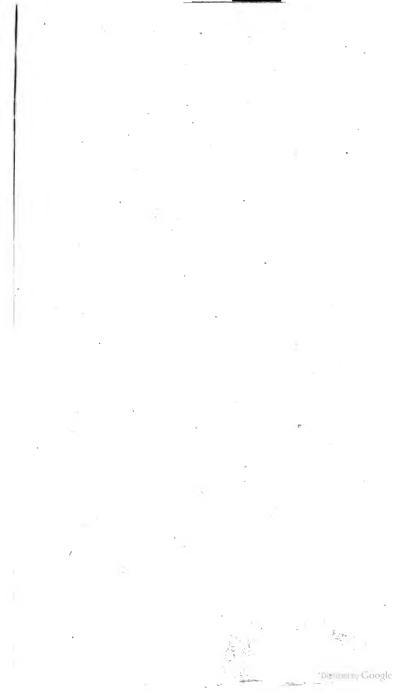

HANOVER (KINGDOM) LAWS.

## Sammlung ber hannoverschen

# Zandesverordnungen

unb

# Ausschreiben des Jahrs 1814.

Berausgegeben

nog

Dr. Theodor Sagemann,

enthaltenb bie Berorbnungen vom 1. April bis 1. September.

hannover,

teiben Bråbern Bahn

1 8 1 4.

### DOCUMENTS

JS5471 P8 H3 1814 POCUMENTS

Chronologisches Bergeichniß

per

# lerordnungen und Ausschreiben.

| e<br>dn<br>18fi | Bergung,<br>hrei:<br>2c, | von ber fie er=               | Stir die fammtlichen ganbe, ober einzelne Provingen, u. Lan-      | Gegenstand<br>ber<br>Berordnung u. f. w.                                | Nro. ber Bers<br>ordnung. | Seite, |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| eil             | 1,                       |                               |                                                                   |                                                                         |                           | 1      |
|                 | V                        | Kriegs = Com=<br>miffariat.   | Obrigfeiten im Canbe.                                             | banischen Durchmars                                                     | 230                       | 369    |
| 1 2             | 2,                       | Sannoveriche<br>Regierungs=   | Galenberg, Gottingen,                                             | Einsenbung ber Ginquars tierunge = Bergeichniffe.                       | 271                       | 379    |
|                 | -                        | Commission.                   | Grubenha=                                                         |                                                                         | -5-                       | 3/-    |
|                 |                          |                               | gen , Lüneb.<br>Hildesheim,<br>Hona, Dieps<br>holz.               |                                                                         | W.                        | 2.7    |
| 2               | 2,                       | Regierung gu Bentheim.        | Bentheim.                                                         | Bereinigung bes Gerichts<br>Ulfen mit Reuenhaus.                        | 232                       | 37ª °  |
| 2               | 2,                       | Diftricts:                    | Silbesheim.                                                       | Repartition ber Kriegers<br>fuhren.                                     |                           | 372    |
| :               | 4.                       | Commiffion.<br>General: Pofts | Sammtliche Poftamter,                                             | Bestimmungen über Ge-<br>genftanbe bes Pofibien-                        | -33                       | 3/=    |
|                 | 1                        | Directorium.                  | Station, u. Spedition.                                            | ftes.                                                                   | 254                       | 372    |
| 0.0             | 4.                       | Collegium.                    | Sammtliche<br>Beamte.                                             | Absonderungen der Acten ber Frangofischen Genes rat = Domainen = Direc- |                           |        |
|                 |                          | Sann bverfche                 | Magistrate                                                        | ablegung ber Stabte unb                                                 | 235                       | 380    |
|                 | 4.                       | Regierungs:<br>Commission.    | und Aemter<br>unter wels<br>chen Ståbte<br>und Flecken<br>fteben. | Fledens : Rechnungen.                                                   | 236                       | 38=    |

| 1814.  April 5. Hanndr. Re: Canbestheile Abanberung ber Zahlungsgier. Comm. berwestphal. Serrschaft. Denabrück. Desabrück. Desabrück. Desabrück. Desabrück. Desabrück. Desabrück. Anordnung der höchsten und des Dypothetenwessen. Ausbedung der Grundabgaben. in |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| April 5. Hannstr. Re: Eandestheite der weltphal. Herrichaft. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Maturallieferungen. 237 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82          |
| April 5. Hannstr. Re: Eandestheite der weltphal. Herrichaft. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Maturallieferungen. 237 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82          |
| April 5. Hannstr. Re: Eandestheite der weltphal. Herrichaft. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Maturallieferungen. 237 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82          |
| April 5. Hannstr. Re: Eandestheite der weltphal. Herrichaft. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Maturallieferungen. 237 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82          |
| April 5. Hannstr. Re: Eandestheite der weltphal. Herrichaft. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Maturallieferungen. 237 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82          |
| April 5. Hannstr. Re: Eandestheite der weltphal. Herrichaft. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Maturallieferungen. 237 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82          |
| April 5. Hannstr. Re: Eandestheite der weltphal. Herrichaft. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Maturallieferungen. 237 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83          |
| April 5. Hannstr. Re: Eandestheite der weltphal. Herrichaft. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Maturallieferungen. 237 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83          |
| April 5. Hannstr. Re: Eandestheite der weltphal. Herrichaft. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Denabrück. Maturallieferungen. 237 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83          |
| gier. Comm. ber weltpat. Heur. 4257 3. Denabrücsche Reg. Comm. 5. Denabrücsche Postametrick. Autrallieserungen. 237 3. Denabrücsche Postametrund Spekit. Directorium. 4. Sprinz Regent. Holdesheim. Anordnung der höchsten Appellations : Instanzund der Hochstenwessens. 240 3. Ausgebung der Grundabgaben. in                                                                                                                                                                    | 83          |
| Denabrückse.  Denabrückse.  Denabrückse.  Denabrückse.  Denabrückse.  Denabrückse.  Maturallieferungen.  Pathanter und Spedik.  Dilbesheim.  Anordnung der höchsten Appellations : Instang und des Hypothetenwes sens.  Left.  Desgl.  Desgl.  Desgl.  Desgl.  Desgl.                                                                                                                                                                                                              | 83          |
| # 5. Desgl. Sammtliche Postverkehr mit hessen. 239 3.  # 5. General Posts Sammtliche Postverkehr mit hessen. 239 3.  # 5. Directorium. Postamter und Spedit. Hochsten Und Spedit. Hochsten Und Beed Popothetenwes sens. 240 3.  # 6. Prinz Regent. Desgl. Ausbedung der Grundabgaben. in                                                                                                                                                                                           |             |
| Meg. Comm.  Seneral Post.  Directorium.  Directorium.  Directorium.  Dibesteim.  Dibesteim.  Dibesteim.  Desgl.  Desgl.  Desgl.  Desgl.  Desgl.  Desgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 885         |
| posteregt mit Desen.  Directorium.  postamer und Spebit.  Hithesheim.  Anordnung bet höcksten Appellations : Instanz und bes Oppothetenwes ens.  240 3  Left Grundabgaben. in                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 585         |
| Directorium.  9 oftdmeer und Spedit. Anordnung der höchsten Appellations : Instanz und des Oppothetenwes sens.  240 3  2 5 6. Prinz Regent. Desgl. Light Grundabgaben in                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| und Spebit. Anordnung der höchsten Appellations : Infanz<br>und des hypothekenwes sens.  240 3 25 6. Prinz Regent. Desgl. Aufbebung der Grundabgaben in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| g: 6. Prinz Regent. hilbesheim. Anordnung ber hompen<br>Appellations: Instanz<br>und bes hypothetenwes<br>fens.<br>240 3<br>25 Sprinz Regent. Desgl. Aussedung der Eintragung<br>ber Grundabgaben in                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Appellations : Inftanz<br>und des hypothetenwes<br>fens.  240 3 2 = 6. Prinz Regent. Desgl. Aufhebung der Eintragung<br>der Grundabgaben in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| und bes hypothetenwes fens. 240 3 25 6. Pring Regent. Desgl. Aufhebung ber Grundabgaben in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| fens.   240 3   240 3   25   240 3   25   26   26   26   26   26   26   26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| s = 6. Pring Regent. Desgi, Aufhebung ber Grundabgaben in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 590         |
| ber Grunbabgaben in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| bie hupothetenbucher. 241 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 592         |
| Mring Regent, Sammtliche Generalparton furbie aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 9. Pring Regent, Sammtliche Generalparton für bie aus. Dbrigleiten. getretenen Landwehr:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| pflidtigen. 242 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 303         |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,,,,        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 243 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 304         |
| Committion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 2 12. Pring Regent. Graffchaft Unordnung ber Steuern. 244 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JyJ         |
| Dohnstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| = 14. Denabrudice Denabrud. Organisation bes Juftig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Rea Comm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700         |
| Berfaffung. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 390         |
| Desgl. Aufhebung bes Jubens 246 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4-4         |
| Beinzous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 404         |
| 26. Diefetbe. Desgl. Debit und Gebrauch ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4-8         |
| Spielkarten.   247 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 404         |
| 5 16. General: Com: Command. Berfolgung und Erfat ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| manbo. b. Bandwehre Deferteure. 248 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 405         |
| bataillons.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| s 18. Cabinets. Sammtlide Quartiere, welche ben Dis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| miniferium   ganbes:   litairperionen ju geben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Dbriateiten. find.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 406         |
| Breme tt Rer- Brem. Ber: Reclamationen ber Lands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| beniche Seco (5 ben, Sabeln, wehrpflichtigen.   250 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 407         |
| e . 20. Beneral- Doft: Sammtliche Abholung ber Briefe und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Direct rium. Poftamter. Remuneration fur bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Brieftrager. 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 22. General: Poft. Cammtliche Berhaltniffe ber Sannds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 409         |
| Directoritim   Moffamter   periden und Marifden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4</b> 09 |
| Directoritm. Poftamter verfden und Zarifden und Spelit. Poften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |

| Datum<br>ber Ber:<br>ordnung,<br>Ausschrei<br>ben 2c. | von ber fie er:                              | Jūr bie fammtlicher<br>Lande, oder einzelm<br>Provinzen, und Lan<br>destheile ergangen | Segen fan b<br>ber<br>Berordnung u. s. w.      | Nro. der Bers | Seite. |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------|
| April 22.                                             | Pring Regent.                                | Pandestheile                                                                           | Berfteurung bes Schlacht.                      | 18            | 1      |
| -,                                                    | Justing Strigetine.                          | welche feinb:                                                                          |                                                | 253           | 414    |
| 100                                                   |                                              | lich occupirt                                                                          | 7 - 400                                        |               | -      |
| 1,127                                                 | Strong L                                     | gewesen.                                                                               |                                                | 100           |        |
| s s 22,                                               | Brem: u. Ber:<br>benfche Reg.<br>Commiffion. | Bremen, Berben.                                                                        | hebung ber supprimirten<br>Rriegssteuern.      | 254           | 415    |
| s s 22.                                               |                                              | Sammtliche                                                                             | Mufftellung monatlicher                        |               |        |
|                                                       | Collegium.                                   | Memter.                                                                                | Caffen = Gtate.                                | 255           | 418    |
| = = 23.                                               | Brem. u. Ber:                                | Brem., Ber:                                                                            |                                                |               | 1      |
|                                                       | beniche Reg. Commission.                     | ben, Babeln.                                                                           | 100                                            | 256           | 492    |
| : = 24.                                               | Dieselbe.                                    | Desgl.                                                                                 | Ginfenbung ber Ginquar: tierungeverzeichniffe. |               | 4- 4   |
|                                                       | Sannoveriche.                                | Policeibe:                                                                             | Stempelung ber Logirbus                        | 257           | 424    |
| - , 23,                                               | Rea. Comm.                                   | borben.                                                                                | der ber Gafiwirthe.                            | 958           | 425    |
| : : 25.                                               | Sofmarschall:                                | - W C                                                                                  | Ablieferung ber gum Bof=                       | -30           | 4-3    |
|                                                       | amt.                                         | 575 775                                                                                | haushalt geborenben                            |               |        |
| 1000                                                  |                                              |                                                                                        | Sachen.                                        | 259           | 425    |
| s = 26.                                               | Brem: u. Ber:                                |                                                                                        | Ginlieferung fremd. Spiel:                     |               |        |
| HIND IN                                               | benfche Reg.                                 | Berben.                                                                                | farten.                                        | 260           | 426    |
| 7/11/2                                                | Commission.                                  | 024.6.6.8.8                                                                            | m.s.c                                          |               | 0      |
| = = 26.                                               |                                              | Denabrad.                                                                              | Befolgung ber Stempel-                         | 261           | 40=    |
| 07                                                    | Reg. Comm. Diefelbe.                         | Desal.                                                                                 | Perfonen, welche fich ber                      | 201           | 42/    |
| » s 27.                                               | Diejetot.                                    | actoge.                                                                                | Landwehrpflicht entzies                        | 10            |        |
|                                                       | W 11- 1                                      | P                                                                                      | ben.                                           | 262           | 428    |
| : . 28.                                               | Bannoverfche                                 | Dbrigfeiten                                                                            | Biniengug mit Pferben an                       | 7             |        |
| Distance of                                           | Reg. Comm.                                   | an ber Be=                                                                             |                                                | _ 1           |        |
| Date:                                                 |                                              | fer, Aller u.                                                                          | Leine.                                         | 263           | 428    |
| 13.55                                                 |                                              | Leine.                                                                                 | Pahluma han Dintan auf his                     | 1             |        |
| 2 29.                                                 |                                              | Bentheim.                                                                              | Bahlung ber Binfen auf bie                     | 264           | 470    |
| Man 1.                                                | Bentheim.<br>Breme u. Ber:                   | Brem Ber-                                                                              | Bestrajung berjenigen,                         | 204           | 400    |
| 249                                                   | benfche Reg.                                 | ben, Sabein,                                                                           | welche Candwehrpflichtis                       | 1 0           |        |
| LOL:                                                  | Commission.                                  | , , ,                                                                                  | ge mit gur Gee nehmen.                         | 265           | 432    |
| z = 1.                                                | Diefelbe.                                    | Desgi.                                                                                 | Berminderung ber Accife                        |               |        |
| LUB C                                                 | Mark Tolly                                   |                                                                                        | vom Brandtewein.                               | 266           | 433    |
| 2 2 1,                                                | General:                                     | Command.                                                                               | Urlaubescheine fur Golba-                      | -             |        |
| 1                                                     | Commando.                                    | ber Felds u.                                                                           | baten und Landwehr=                            |               | 4-4    |
| 1 100                                                 |                                              | Landwehr: Bataillons.                                                                  | manner.                                        | 267           | 454    |
| 1-773                                                 | - 1 - 1                                      | Zututuvito,                                                                            | W. L                                           |               |        |
| -301                                                  | 366 755                                      | - 1 7 -                                                                                | 1 - 0 - 4 - 1                                  |               |        |
| -                                                     | -                                            | 4                                                                                      |                                                |               |        |
|                                                       | 1                                            |                                                                                        |                                                |               |        |

|        | ,   | . 1                        | ****                                                                           |                                                  | -1                        |         |
|--------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| Datu   | n I | Beborbe                    | mmtlicher<br>er einzeln<br>1, und Lan<br>ergangen                              | Segenftanb'                                      | Nro. ber Bers<br>ordnung. | la<br>a |
| ber 23 |     | 4,00                       | an int                                                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,          | ž .                       |         |
| orbnu  | na. | bon ber fie er=            | nu n                                       | ber                                              | 1 E                       | 3       |
| Musfd  |     |                            | e u en                                                                         |                                                  | 0 1                       |         |
| ben 2  |     | laffen finb.               | ein, ie                                                                        | Berorbnung u. f. m.                              | 0 2                       | Seite,  |
|        |     |                            | r p                                                                            |                                                  | Z                         | മ്      |
| 1814   | . 1 |                            | Für bie famutichen fanbe, ober einzelne grovingen, undenen beetheile ergangen, |                                                  |                           |         |
| Mai    | 2.  | Brem: u. Ber:              | Brem., Ber:                                                                    | Biebererftattung bes por-                        |                           | . !     |
|        |     | benfche Reg.               | ben, Sabeln.                                                                   | geftrecten Brobt= unb                            |                           |         |
| 7      | 1   | Commiffion.                |                                                                                | Saatforns.                                       | s68                       | 435     |
| 8.5    | 2.  | Diefelbe.                  | Desgt.                                                                         | Gegenftanbe, welche bie                          |                           |         |
|        |     | 2 7                        |                                                                                | Frangofen im 3ahr 1813                           |                           | . 1     |
|        | -   |                            |                                                                                | requirirt haben.                                 | 269                       | 437     |
|        | 2.  | Bannoverfche               | bilbesheim.                                                                    | Musiredifelung ber Ber.                          | -                         |         |
| 7      | 1   | Reg. Comm.                 |                                                                                | brecher.                                         | 270                       | 458     |
|        | 2.  | General: Com:              |                                                                                | Berlegung ber Truppen                            |                           |         |
|        |     | manbo.                     | Plat Com.                                                                      | auf bie Dorfer.                                  | 27 E                      | 439     |
|        | 4.  |                            | Denabrud.                                                                      | Bahlung ber Binfen von                           |                           |         |
|        |     | Reg. Comm.                 |                                                                                | ben por ber Invafion ge=                         |                           |         |
|        |     |                            |                                                                                | machten Banbesfdulben.                           |                           | 440     |
| - 5 5  | 5.  | Brem: u. Ber:              |                                                                                | Bestattung ber Musfuhr                           |                           |         |
|        |     | benfche Reg.               | ben, Babeln.                                                                   |                                                  |                           | 44-     |
|        | _   | Commission.                | Denabrud.                                                                      | mitteln.                                         | 273                       | 441     |
| • :    | 5.  | Denabrudiche<br>Reg. Comm. | Denabluc.                                                                      | Ertheilung und Musfertis<br>gung ber Reifepaffe. |                           | 44-     |
| 9      | 6   | Sannoveriche               | Dona und                                                                       | Bollgiehung ber Steuers                          | 274                       | 441     |
| -      | v   | Reg. Comm.                 | Diephola.                                                                      | verorbnung vom 20ften                            |                           |         |
|        |     | oreg. Comm.                | ~icpyoig.                                                                      | Dec. 1813.                                       |                           | 444     |
|        | g.  | Denabractide               | Denabrud.                                                                      | Befchabigung ber Chaufs                          | -13                       | 777     |
|        | 9   | Reg. Comm.                 |                                                                                | feen und Landftragen                             |                           |         |
|        | 2   | oreg, deman                |                                                                                | burch berumtaufenbes                             |                           |         |
|        |     |                            |                                                                                | Bieb.                                            |                           | 415     |
|        | 10. | Cabinets:                  | Sammtliche                                                                     | Urlaub ber Golbaten unb                          | 1                         | 113     |
|        | , , | Minifterium.               | Dbrigteiten.                                                                   | Banbmehrmanner.                                  | 277                       | 446     |
| 2 2    | II. | pannoverfd;e               | Calenberg,                                                                     | Ginfenbung ber Bugviehe                          | 1                         | ***     |
|        |     | Reg. Comm.                 | Gott., Gru:                                                                    | und Suhr Bergeichniffe.                          | 278                       | 448     |
|        |     |                            | benb., Bunes                                                                   |                                                  |                           | /       |
|        | 1   |                            | burg, Sil.                                                                     |                                                  | 1                         |         |
|        |     |                            | beeh., Bona,                                                                   |                                                  |                           |         |
|        |     |                            | Diepholz.                                                                      |                                                  |                           |         |
|        | II. |                            |                                                                                | Spothetenwefen.                                  | 279                       | 449     |
|        |     | benfche Reg.               | Berben.                                                                        | -                                                |                           |         |
| 0      |     | Commission.                | Clare matted a                                                                 | Oxadama afman Yuvai                              |                           | -       |
| 1 :    | 12, | Pring Regent.              | Cammittige                                                                     |                                                  |                           |         |
|        |     |                            | Lunde.                                                                         | be in Form einer Cotte:                          |                           | 1       |
|        | 12. | Sannoverfde                | Cal., Gott.,                                                                   |                                                  | 280                       | 450     |
|        | ,   | Meg. Comm.                 | Grub., tus                                                                     |                                                  |                           |         |
|        |     | J                          | neb., Sona,                                                                    | bes.                                             |                           | 454     |
| ٠      |     |                            | Diephola,                                                                      |                                                  | -0.                       | 424     |
|        |     |                            | Sohnftein.                                                                     | 1                                                |                           |         |
| 1      |     | *                          |                                                                                | 2.7                                              |                           |         |

| Datum<br>ber Ver-<br>ordnung,<br>Ausschreis<br>ben 2c. | laffen find.                                 | Für bie får<br>Lande, obe<br>Provinzen<br>bestheile | Segenstand<br>ber Berordnung u. f. w.                                                              | Nro. ber Bers | Seife. |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Rai 14.                                                |                                              | Brem., Ber:                                         | Taufch ber Nummern ber                                                                             |               |        |
| Tri.                                                   | benfthe Reg. Commission.                     | ben, Sabeln.                                        | Landwehrpflichtigen u.<br>beren Berfetzung in bie<br>Referve.                                      |               | 456    |
| s = 14.                                                | Dieselbe.                                    | Desgl.                                              | Berhutung einer ferneren<br>Ausbreitung ber Bieb:<br>peft.                                         |               | 457    |
| 16.                                                    | Cabinete:Miz<br>nisterium.                   | Sammtliche<br>Obrigkeiten<br>im Lande.              | Befcheiniaungen ber Milis<br>tairperfonen über ems<br>pfangene Portionen unb                       |               |        |
| z <b>,</b> 16.                                         | Brem: u. Ber:<br>benfche Reg.<br>Commission. | Brem., Ber-<br>ben, Habeln.                         | Beftrafung bes Raubs                                                                               |               | 458    |
|                                                        | Gen. Kriegs:<br>Commiffariat.                |                                                     | und Diebs: Gesinbels.<br>Bestimmung der Etappens<br>Drte und Fuhr=Statios<br>nen bei dem Durchmars | 285           |        |
| s s 20.                                                | Prinz Regent.                                | Gefammte                                            | iche ber Preußen.<br>Berfahren in peinlichen<br>Sachen.                                            |               | 463    |
| s s 20.                                                | Pring Regent.                                | Desgl.                                              | Declaration ber Stempels<br>fteuer=Berordnung.                                                     | 288           |        |
| : : 20,                                                | Brem: u. Ber:<br>beniche Reg.<br>Commission. | Brem., Ber-<br>ben, Sabein.                         | Auslieferung bes mit bem<br>Eisgange verlohren ge-<br>gangenen Eigenthums,<br>gegen ein Bergelohn. | ′ <b>28</b> Q | 476    |
| : : 21,                                                | hannoversche<br>Reg. Comm.                   | Obrigleiten<br>im Fürftens<br>thume gune:           | Berfugung megen ber im . Sollfteinichen ausgebro-                                                  | 290           |        |
| : <b>,</b> 21,                                         | General=Poft=<br>Directorium.                | Poftamter,<br>Stat. unb                             | Berfügungen über mehrere<br>Gegenftanbe bes Pofts<br>bienftes.                                     | 291           | 478    |
|                                                        | Sen. Kriegs:<br>Commissariat.                | Grub., Eus<br>neb., hilbes:<br>heim, hona,          | Kriegerfuhrwesen.                                                                                  | 292           | 490    |
|                                                        |                                              | Diepholz.                                           |                                                                                                    |               |        |

|   | Datum<br>ber Bers<br>ordnung,<br>Ausschreis<br>ben 2c. | von der sie ers<br>lassen sind.                      | Für bie fammtlichen<br>fande, ober einzelne<br>Provinzen, und kan-<br>bestheite ergangen. | Gegenstand<br>ber<br>Berordnung u. s. w.                              | Nro. ber Bers | Seite. |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|   | Mai 23.                                                | Cabinetes<br>Ministerium.                            | le, worin das<br>westphal.<br>Steuerinft.                                                 |                                                                       |               | 492    |
|   | 10 3                                                   | A171-1-1-1                                           | einstweilen beibehalt.ift.                                                                |                                                                       |               |        |
|   | s = 24.                                                | Diftricts:<br>Commiffion.<br>Cammer: Col:<br>legium. | Sammtliche<br>Nemter unb                                                                  |                                                                       | 294           | 493    |
|   | , ,                                                    | 1                                                    | 3olle, welche<br>anbiehaupt:<br>Cammer.                                                   | ber Gelber.                                                           |               | 494    |
|   | = = 25.<br>= = 26.                                     | Diftricts=<br>Commission.<br>Cammer.Col=             | Saffe ablief. Silbesheim.                                                                 | Repartition ber Krieger:<br>fuhren.<br>Anwendung der Stempel:         | 296           | 496    |
|   | s s 26.                                                | legium.<br>Hannov. Cons                              | Lemter im<br>Lande.<br>Sammtliche<br>Gen. u. Spe-                                         | fteuer in Domanial-An-<br>gelegenheiten.<br>Confens ber Chefs zu ben  | 33            | 497    |
|   | `                                                      | fistorium.                                           | cial: Super:<br>intenbent. u.<br>geistl. Mini:                                            | Candwehrpflichtigen.                                                  | 298           | 498    |
| , | -                                                      | T A W                                                | fter. in Stab:<br>ten, Stiftern<br>u. Rloftern.                                           | , .                                                                   |               | Y      |
|   | ə s 26.                                                | Gen. Kriege:<br>Commissariat.                        | Sammtliche Obrigkeiten.                                                                   | Einziehung ber Relui=<br>tionsgelber wegen ber<br>Naturallieferungen. | 200           | 499    |
|   | = = 28.                                                | Denabrudiche<br>Reg. Comm.                           | Denabruck.                                                                                | Pardon für die Deferteurs<br>ber Candwehr.                            | 7.8           | 500    |
|   | = = 28<br>= = 31,                                      | Diftricts,<br>Commission.<br>Cammer-Col-             | hilbesheim,<br>Sammtliche                                                                 | Glucks und andere betrus<br>gerische Spiele.                          | 301           | 50 K   |
|   |                                                        | legium.                                              | Lemt, worin sich Landzolle                                                                | Controle bei ben Landzols len.                                        | 302           | 502    |
|   |                                                        |                                                      | befinden, ex-<br>clus. Hildes:<br>heim u. Os:<br>nabrūck.                                 | at me                                                                 |               |        |
|   | 3./x .                                                 | Denabrücksche<br>Reg. Comm.                          | Denabrud.                                                                                 | Summa appellabilis bei<br>ber Justizcanzlei.                          | 503           | 504    |

| Dati<br>ber !<br>ordni<br>Lusfd<br>ben | Bers<br>ing,<br>hreis<br>ec. | Beborbe<br>von der fie ers<br>fassen find. | Für bie fammtlichen Canbe, ober einzelne Provingen, unbeansbetheile ergangen, | Gegenstand<br>ber<br>Berordnung u. sow.                                                          | Nro. der Bers<br>ordnung. | Seite, |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| Mai                                    | ~                            | Gen. Rrieges                               | Sammtliche                                                                    | Liquidation ber Roften wes                                                                       |                           |        |
| ~                                      | 3                            | Commiffariat,                              |                                                                               | gen bes Durdmarides                                                                              |                           | ۰      |
| '                                      |                              | ,                                          | im ganbe.                                                                     | ber Schweben.                                                                                    | 304                       | 505    |
| 2 5                                    | 31.                          | General:                                   | Gammtliche                                                                    | Inftruction ihrer Umtes                                                                          |                           |        |
|                                        |                              | Commando.                                  | Play-Coms                                                                     | führung.                                                                                         | 305                       | 506    |
|                                        |                              |                                            | manbanten.                                                                    |                                                                                                  | -                         |        |
| Juni                                   | I,                           | Pring Regent.                              | Lauenburg.                                                                    | Proviforifch gu erhebenbe                                                                        |                           |        |
| 1                                      |                              |                                            | Calantana.                                                                    | Contribution.                                                                                    | 300                       | 514    |
|                                        | ે 3∙                         | Sann overiche                              | Galenberg                                                                     | Stempelpapier in Steuer.                                                                         |                           |        |
|                                        | -                            | Reg. Comm.<br>Brems u. Bers                | u. f. w.                                                                      | Contraventions. Sachen.<br>Koften ber Berpflegung ber                                            | 307                       | 517    |
| 3 8                                    | 3.                           | beniche Reg.                               | Berben.                                                                       | frangofischen Truppen                                                                            |                           |        |
|                                        |                              | ommission.                                 | 1                                                                             | im Jahr 1810 u. 1811.                                                                            | 208                       | 518    |
| 8 5                                    | 6.                           | Diefelbe.                                  | Desgi.                                                                        | Arbeiter an bem Beftunge:                                                                        | 3.0                       | 2.0    |
|                                        | /                            |                                            |                                                                               | bau au Stabe.                                                                                    | 309                       | 510    |
| 1 :                                    | 6.                           | Diefelbe.                                  | Desgl.                                                                        | Rudftanbige Forberungen                                                                          |                           |        |
|                                        |                              |                                            |                                                                               | ber Gefangenwarter.                                                                              | 310                       | 50 L   |
| * 5                                    | 7.                           | Ben. Kriegs:<br>Sommisariat.               | Sammtliche<br>Obrigkeiten.                                                    | Obrigkeitliche Bescheinis<br>gungen über die vom<br>Militair empfangenen<br>Rationen und Portios | -                         |        |
|                                        |                              |                                            | a:12.06.1                                                                     | nen.                                                                                             | 311                       | 522    |
| : :                                    | 7.                           |                                            | Ditoeeberm.                                                                   | Behandlung und Mufbe:                                                                            |                           |        |
|                                        | 1                            | Reg. Comm.                                 |                                                                               | wahrung ber Schiefges wehre.                                                                     |                           |        |
| : :                                    | 8.                           | Diefelbe.                                  |                                                                               | Linienzug mit Pferben für<br>bie Muer = Befers und                                               |                           | 524    |
|                                        | 9.                           | Cabinets:                                  | Sammtliche                                                                    | Leineschiffer.<br>Rectamationen wegenfor:                                                        | 213                       | 526    |
| , ,                                    | 3.                           | Minifterium.                               | Lanbe.                                                                        | berung an die frangoff:                                                                          |                           |        |
|                                        |                              | 20 militer i am.                           |                                                                               | fche Regierung.                                                                                  |                           | 527    |
|                                        | 10,                          | Daffelbe.                                  | Bremen unb                                                                    |                                                                                                  | 2.4                       | 3-1    |
|                                        | į.                           |                                            | Berben.                                                                       | tionsfreien ganbereien.                                                                          |                           | 529    |
| : :                                    | 10.                          | Brem: u. Ber:                              | Desgl.                                                                        | Mbtrag ber Rriegsfteuern                                                                         |                           |        |
|                                        | -                            | benfche Reg. Commiffion.                   |                                                                               | von den Domainen.                                                                                | 316                       | 530    |
| : =                                    | XI,                          | Denabrudiche<br>Reg. Comm.                 | Denabruck.                                                                    | Grläuterung ber Steuer<br>Berordnung vom 29sten<br>Januar 1814.                                  |                           | 530    |
| 1 \$                                   | 21.                          | Diefelbe.                                  | Desgl.                                                                        | Bon Gefellen, Rnechten,<br>Dienfiboten u. f. f. 311<br>entrichtende Gewerbs:                     | ,                         | ,      |
| -                                      |                              | 1                                          |                                                                               | fteuer.                                                                                          | 318                       | 534    |

### XXVIII

| Datum<br>der Be<br>ordnun<br>Zusschre<br>ben zc. | g, von der sie er:<br>lassen sind.           | nin na                                                                             | ber Berordnung u. f. w.                                                                | Nro. ber Ber: | Geite, |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| Juni 1                                           | 3. Cammer=Col-<br>legium.                    | Cammtliche<br>Memter im<br>Lanbe.                                                  | herricaftliche Feuersprig=                                                             | 319           | 535    |
| \$ \$ Y                                          | 5. Daffelbe.                                 | Sammtliche<br>Nemter und<br>Umtevoig=<br>teien, Ge=<br>richteschul=<br>gen: Nemter | den Inquifiten : Berich :                                                              | 320           | 536    |
| 1 4                                              |                                              | in hannover<br>u. Götting.,<br>excl. ber<br>Brem = und<br>Verbenfchen<br>Lemter.   | 0.70                                                                                   | 1             |        |
| 14                                               | Gabinets:<br>Ministerium.                    | Ortschaften<br>ber sogen.<br>32. franz.<br>Militair=<br>Division.                  | Lieferungen in bie von ben<br>Frangofen befeht gewes<br>fenen Beftungen,               | 321           | 556    |
| s s 14                                           | Cammer-Cols<br>legium.                       | 1                                                                                  | Cinveichung ber Erpecstangbriefe auf Convenstualinnen Stellen im Rlofter Beiligenrobe. | or a          | :      |
| 5 : 14                                           | Breme u. Bere<br>beniche Reg.<br>Commission. | Bremen und<br>Berben.                                                              |                                                                                        | 10            | 537    |
| s = 14                                           |                                              | Desgl.                                                                             | Fortbauer gutsherrlicher                                                               | 10.0          | 538    |
| = = 15                                           | Diffricts:<br>Commission.                    | Silbesheim.                                                                        | Ubgaben.<br>Beobachtung ber Gefege<br>gegen Bagabonben und                             |               | 539    |
| 15                                               |                                              | Denabrud.                                                                          | Bettler.<br>Stempelung ber Zeitungen                                                   |               | 540    |
| e s 16                                           | Reg. Comm.<br>Diefelbe.                      | Desgi.                                                                             | und Journale.<br>In die feinblichen Staats-<br>cassen eingezahlten De-                 | 326           | 541    |
| s s 17                                           | Sammer: Col:                                 | Sammtliche                                                                         | posita.<br>Benugung ber Bineforn-                                                      | 327           | 54±    |
| 3 5 17                                           | legium.                                      | Nemter, ex-<br>clus. Denab.<br>u. hilbesh.                                         | Borrathe.                                                                              | 328           | 542    |
| s 18                                             | Cabinets:<br>Ministerium.                    | Obrigkeiten<br>in ber fogen,<br>32 Mil. Div.                                       | Liquibation ber Lieferun-<br>gen in bie Festungen.                                     | 329           | 544    |

| Datum<br>ber Ber-<br>ordnung,<br>Ausschrei-<br>ben 2c. | pon ber fie er:               | in i                                            | Segenstand<br>ber<br>Betordnung u. f. w.                                               | Nro. der Rers<br>ordnung.         | Seite, |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Juni 18.                                               | Rriegs: Cang:                 | 10-21-2-22                                                                          | Beneficien, welche aus ber                                                             |                                   |        |
|                                                        | lei.                          |                                                                                     | Sperreoffe und bem Meinhelfschenlegat, ben Kindern der Unterofficiere und Soldaten jus |                                   |        |
| # F 18.                                                | Beneral-Pofts                 | Sammilida                                                                           | flieffen.<br>Rechnungswefen ber Pofts                                                  | 330                               | 544    |
| , , 18                                                 | Directorium.<br>Brem: u. Ber: | Poftfpebit. Bremen unb                                                              | fpeditionen.<br>Deposita, welche mahrend                                               | 331                               | 546    |
|                                                        | benfche Rea.<br>Commission.   | Berben.                                                                             | ber Occupation ben frangofischen Staatscafs fen eingeliefert finb.                     | ***                               |        |
| = = 19.                                                | Diefelbe.                     |                                                                                     | Der ruffifden Cavallerie<br>einzuraumenbe Pferbes<br>weiben.                           |                                   | 551    |
| = # 19.                                                | Diefelbe.                     | Bremen und<br>Berben.                                                               | Betoftigung ber ruffifchen Officiere burch ihre Bir-                                   | 333                               |        |
| is s 21                                                | Sannoveriche<br>Reg. Comm.    |                                                                                     | the.<br>Wiberrechtlicher Bertauf<br>ber jum Kloffer Bals.                              | 354                               | 553    |
| 119                                                    |                               |                                                                                     | robe gehorenben Effec:<br>ten und zum Gortes:<br>bienft bestimmten Sas                 |                                   |        |
| s # 22.                                                | Pring Regent.                 | Sammtliche<br>Lanbe.                                                                | chen.<br>Bestimmung bes Tages,<br>zur Feier bes Friedens:                              | 335                               |        |
| s s 21,                                                | Cammer-Cols<br>legium.        | Vemter im<br>Fürft. Gott.                                                           | festes.<br>Regulirung ber Befolbun-<br>gen und Emclumente                              | 336                               | 555    |
|                                                        |                               | u. Grubenh.<br>u. b. Graff.<br>Sohnstein.                                           | ber Forstbebienten.                                                                    | 337                               | 556    |
| z s 24.                                                | Prinz Regent.                 | Sammtliche<br>Lanbe.                                                                | hauscollecte zur Unters<br>ftugung ber burch ben<br>Krieg verarmten Mit-               |                                   |        |
| 2 = 24.                                                | Hann, Con-<br>fistorium,      | Sammtl. 3.<br>Ressort best.                                                         | burger<br>Religibse Feier bes Fries<br>bensfestes.                                     | <ul><li>338</li><li>539</li></ul> |        |
| ,                                                      |                               | gehör. Gen. u. Spec. Gus perint. und geistl. Min. in Städten, Stiftern u. Aloftern. |                                                                                        |                                   |        |

| Datum<br>ber Bers<br>orbnung,<br>Ausschreis<br>ben 2c. | pon ber fie er:                             | Für die sammtlichen<br>Lande, oder einzelne<br>Provingen, und Can-<br>destheile ergangen, | Segenstand<br>ber<br>Berordnung u. J. w.                                 | Nro. der Bers<br>ordnung. | Gette,       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Juni 24.                                               | Bannoveriche<br>Reg. Comm.                  | Galenberg<br>u. f. w. excl.<br>hilbesheim.                                                | Berfahrungsart bei Felbe befichtigungen.                                 | 340                       | 565          |
| s = 24.                                                | benfche Reg.<br>Commiffion.<br>Gen. Kriegs: | Verben.<br>Sammtliche                                                                     | willige Schießen bei Sochzeiten.<br>Berpflegung ber frangofi.            |                           | 569          |
| 1,10                                                   | Commissariat.                               | auf b. Milit.<br>Routen von                                                               |                                                                          | . 342                     | 569          |
| . 13                                                   |                                             | Samb. nach<br>Danb. nach<br>Minden.                                                       | ) ( male a)                                                              | ó                         |              |
| s = 24.                                                | Reg. Comm.<br>Cabinets:                     | Sammtliche                                                                                | Betreibung ber Gewerbe<br>auf Patente.<br>Landwehrpflichtige, welche     | 343                       | 5 <b>7</b> • |
| s : 25.                                                | Ministerium.                                | Dbrigfeiten im Banbe. Denabruck.                                                          | ans ben Feldbataillonen<br>entlassen werben.<br>Berfahren bei ber Schaf- | 5                         | 572          |
| a = 25.                                                | Reg. Comm.<br>Ben. Rriege:                  | Cal., Gott.,                                                                              | schur.<br>Lieferungen an Rocken und                                      |                           | 573          |
| b 1/ 1                                                 | Commissariat.                               | Grub., Eb-                                                                                | Safer.                                                                   | 346                       | 576          |
| , = = 25.                                              | Daffelbe.                                   | Diepholz,<br>Sohnstein.<br>Sammtliche                                                     | Liquidation ber Forberuns                                                |                           | 3            |
|                                                        | Diftricte:                                  | Dbrigfeiten.                                                                              | gen an bie Krone Schwes<br>ben.<br>Berbot bes haustrens mit              | 347                       | 576          |
| s = 27.<br>e = 28.                                     | Commission. Cabinets:                       | Sammtliche                                                                                | Maaren.<br>Pferbelieferungen auf Bes<br>fehl frangbfifcher Autos         | 348                       | 577          |
| s : 28.                                                | Ministerium.<br>Regierung ju                | Obrigkeiten.<br>Lauenburg.                                                                | ritaten.<br>Bergutung bes burch bie                                      | 349                       | 57 <b>7</b>  |
| s s 2Q                                                 | Rateburg.<br>Sen. Kriegs:                   | Cal., Sått.,                                                                              | Biehseuche entstandenen<br>Berlusts.<br>Kriegerfuhren, in wie weit       | 350                       | 578          |
|                                                        | Commissariat.                               | Grub., Lu-<br>neb., hilbes:<br>heim, hona                                                 | fie Militairperfonen gu<br>leiften find.                                 | 351                       | 53•          |
|                                                        | 1 -                                         | u. Diephold.                                                                              | 1                                                                        | + -                       |              |
|                                                        |                                             | 1                                                                                         | Fox of                                                                   |                           |              |

| ber<br>orbr<br>Auss<br>ber | tum<br>Bers<br>iung,<br>chreis<br>1 2c. | von ber fie ers                                          | Far bie fammtlichen Land, ober einzelne Provingen, unbean-bestheile ergangen, | Gegenstand<br>ber<br>Berordnung u. s. w.                                                | Nro. ber Bers<br>orbnung. | Seite. |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
|                            | _                                       | Pring Regent.                                            | Sammtliche                                                                    | Belbfummen, welche von                                                                  |                           |        |
|                            |                                         | -                                                        | Lanbe.                                                                        | Bormündern und Cura-<br>toren an die feindlichen<br>Staatscaffen abgelie-<br>fert find. |                           | 585    |
|                            | 30.                                     | Hanndversche<br>Reg. Comm.                               | Reffort ber=<br>felben.                                                       | Sejuche und Borffellungen<br>auf ungestempeltem Pa:<br>pier.                            | 252                       | 60=    |
| Jul                        | i ı,                                    |                                                          |                                                                               | Berbot ungeftempelter                                                                   |                           | 587    |
|                            |                                         | Berbeniche<br>Regierungs=<br>Commission.                 | Rerben,<br>Land Has<br>beln.                                                  | Spielfarten.                                                                            | 354                       | 587    |
| , = 9                      | 4.                                      | General-Posts<br>Directorium,                            | Alle Pofts<br>amter und<br>Speditios<br>nen.                                  | Portofreiheit ber Unter-<br>ftugungsgelber.                                             | 355                       | 589    |
| * *                        | 5.                                      | Bremen = unb<br>Berbeniche<br>Regierunges<br>Commission. | Bremen.                                                                       | Begitimation und Bisitas<br>tion der Elbschiffer.                                       | 356                       | 59º    |
| 5 5                        | 6.                                      | Dieselbe.                                                | Bremen unb<br>Berben.                                                         | Seits ruinirten Ge-                                                                     | 357                       | 593    |
| • •                        | 7.                                      | Generals<br>Commando.                                    |                                                                               | Officier = Wittmen = und Baifen = Caffe.                                                |                           | 594    |
|                            | 7.                                      | Steuer-Direc-                                            | Bilbesheim.                                                                   | Personalfteuer : Befreiung ber Abmefenben.                                              |                           | 602    |
| <i>s</i> * 1               | 8.                                      | Bannoveriche<br>Regierungs.                              | Calen=<br>berg 2c.                                                            | Berbot bes paufir : San:<br>bele.                                                       | 360                       |        |
| 2 2                        | .8                                      | Regierung gu<br>Bentheim.                                | Bentheim,                                                                     | Deferteurs ber Preuffis -fchen Truppen. Gelbfummen, welche in                           | 361                       | 603    |
|                            | 8.                                      | Diefelbe.                                                | Desgl.                                                                        | feindliche Staats : Caf:                                                                | 36≥                       | 604    |
| 0 .5                       | 9.                                      | Bremen = und<br>Berbensche<br>Regierungs=                | Sabeln.                                                                       | Unbefugte Ausabung ber Schneiber: Profession.                                           | 363                       | 605    |
| , .                        | 12.                                     | Commission. Districts: Commission.                       |                                                                               | Berfellung ber Getrante.                                                                | 364                       | 60.6   |
| 8 1                        | 15.                                     | Cabinets:<br>Ministerium.                                |                                                                               | Fälfdliche Berbreitung ber<br>Rachrichten über gan-<br>bervertauschungen.               | 365                       | 607    |

| Datum<br>ber Ber<br>orbnung<br>Ausschrei<br>ben 2c. | , von ber fie er         | an de la                  | ber                                                 | Nro. ber Ber- | ie,         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1814.                                               | enthen Buo.              | Bur bi<br>Banbe,<br>Provi | Berordnung u. f. w                                  | Nro           | Seite,      |
| Juli 43                                             | .   Cabinets:            | Sammttiche                | Banbesunterthanen welch                             | -             | <del></del> |
| 2                                                   | Minifterium.             | Dbrigteiten               |                                                     |               |             |
| ,                                                   |                          |                           | anftalten abgeführt finb                            |               | 6 608       |
| 2 0 13.                                             | . Sannoverfche           | Calen:                    | Bergeidniß bes wegen ber                            |               | 1           |
| ,                                                   | Regierungs:              | berg :c.                  | Biehpeft getobteten Bie                             |               |             |
|                                                     | Commission.              |                           | hes.                                                |               | 7 6-9       |
| r's 13.                                             | Beneral Poft:            |                           |                                                     |               |             |
|                                                     | Directorium.             |                           | Poft nach Frantreid                                 |               |             |
| 3.                                                  |                          | biente.                   | verfenbet werben follen.                            |               | 640         |
| = = 15.                                             | Dannoverfche             |                           | Unzeigen über bie Brann                             |               | 10          |
|                                                     | Regierungs:              | berg 2c.                  | teweins:Blafen : Belme                              | 300           | 611         |
| 1                                                   | Commiffion. Silbeshiche. | Silbesheim.               | Beitrag ber Inquilinen                              | 1             |             |
| c's 15.                                             | Districts:               | girocogeim.               | jur Ginquartierung.                                 | 1             | 612         |
|                                                     | Commiffion.              |                           | au Gradunttttung.                                   | 1 3/          | 1012        |
| = = 16.                                             |                          | Deren Ref                 | Commissoria de exe-                                 |               | 1           |
|                                                     | gu Stabe.                | fort.                     | quendo.                                             |               | 614         |
| = = 16.                                             | Regierung gu             | Bergogth.                 | Ginführung ber Cout:                                | 1             | 0.4         |
|                                                     | Rageburg.                | Lauenburg.                | blattern.                                           | 375           | 615         |
| 17.                                                 | General Poft:            | Sammtliche                |                                                     | 1             | 1           |
|                                                     | Directorium.             | Poitamter,                |                                                     | 373           | 616         |
|                                                     | -                        | Speditionen               |                                                     |               |             |
| -                                                   |                          | und                       |                                                     |               | i           |
|                                                     | Manuar Dinas             | Stationen.                | (Entlantament & on Charles of                       |               | -           |
| \$ = 17.                                            | Steuer:Direc-            | Dirnenderm.               | Erlauterung ber Perfonal:<br>. Steuer : Berordnung. |               | 10          |
| 0                                                   | tion.<br>Bremen = unb    | Bremen unb                | Saufiren mit fremben                                | 374           | 62 x        |
| > > 10.                                             | Berbeniche               | Berben.                   | Baaren.                                             |               | 6           |
|                                                     | Reg. Comm.               |                           | ADDITION.                                           | 3/3           | 622         |
| s s 20,                                             | Cabinets:                | Sammtliche                | Berth ber Golbmungen.                               | 276           | 625         |
|                                                     | Minifterium.             | Lanbe.                    |                                                     | 3/0           | 10-3        |
| # : 20,                                             | - Cammers                | Sammtliche                | Berluftberednungen', mes                            |               | ÷           |
|                                                     | Collegium.               | Domainen:                 | gen ber berabgejegten                               | -             |             |
|                                                     |                          | Recepturen.               | Golbmungen.                                         | 377           | 624         |
| 3 : 20.                                             |                          | Canbesthei:               | Erhebung und Beitrei:                               |               |             |
| 1                                                   |                          | ie, mo bas                | bung ber birecten Steu:                             |               | 1.          |
| 1                                                   | General:                 | westphalische             | ern.                                                | 378           | 626         |
| 1                                                   |                          | Cteuerfy: ftem beibe:     |                                                     | i             |             |
|                                                     | General:                 | halten ift.               |                                                     | -             | ٠.          |
|                                                     |                          |                           | Bergeichniffe geleifteter                           | 1             |             |
|                                                     |                          | Fuhr : Come               | Rriegerfuhren.                                      | 379           | 644         |
| i                                                   |                          | miffariate.               | areris Beelmhern'                                   | 3/9           | 033         |
| - 1                                                 |                          | "                         |                                                     | - 1           |             |
|                                                     |                          |                           | ,                                                   |               |             |

| Datum<br>ber Ber<br>ordnung<br>Ausschre<br>ben 2c. | rs, von der fie e                                       | fammti<br>ober ein                                                 | Gegenstanb<br>ber<br>Berorbnung u. f. n                                      | Nro. ber Bers | Geite,        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Jun. 22                                            | Jammer. Col                                             | s Sammtlid                                                         | he Bieberherstellung recht                                                   |               |               |
| - fee                                              | legium.                                                 | Nemter ur<br>Bollbebient<br>excl. Deng<br>bruck u. hil<br>besheim. | e,                                                                           | 38            | 634           |
| s # 22,                                            | Bremen = un<br>Berbenfche<br>Regierungs:<br>Commission. | Bremen un<br>Verben,                                               | b Dbrigkeitliche Bemuhun<br>gen in Privaticulbila<br>gen und Concurfen.      | :1            | 634           |
| : : 22.                                            |                                                         | Donabrud.                                                          | Berbotene Sperrung ber<br>Deerstrafen.                                       |               | 637           |
| s s 22.                                            |                                                         | Desgi.                                                             | Ungeitiges Ginfammeln                                                        |               | C             |
| s s 22,                                            | Beneral: Poft:<br>Directorium.                          | Sammtliche<br>Postbehör:<br>den.                                   | Postcaffen befindlichen<br>berabgefesten Golbmun-                            |               | 638           |
| e = 23.                                            | Silbesheim.                                             | Bilbesheim.                                                        | Befchabigung und Berfto-<br>rung öffentlicher Unla-<br>gen.                  |               | 640           |
| : 23.                                              | Sannoveriche<br>Regierungs:<br>Commission.              | Stabt Celle.                                                       |                                                                              | 386           |               |
| s = 25.                                            | Cabinetes<br>Ministerium.                               | nd of                                                              | Commiffion gut Bertheil.<br>b. Beitr. aus b. allges                          |               |               |
| s .s 25.                                           | Daffelbe.                                               |                                                                    | meinen Sauscollecte.<br>Liquidation ber Forberun:<br>gen an das frangofifche | 387           |               |
| : 6 27.                                            | hannoverfche                                            | Lanbesthei:                                                        | Souvernement.<br>Remiffions : Bewilligung                                    | 588           |               |
|                                                    | Regierunge:<br>Commission.                              | de, in wels<br>chen bie<br>Grunbsteuer<br>beibehalten<br>ift.      | an ber Grund fteuer.                                                         | 389           | 5 <b>≨</b> •ॄ |
| : 147.                                             | Silbeshiche.<br>Diftricte:<br>Commission.               |                                                                    | Berbot des Mahlens auf auswärtigen Muhlen.                                   | 390           | 65 t          |
| 3 28.                                              | Cabinete=<br>Ministerium.                               | Sammtliche<br>Lande,                                               | Erhaltung bet Chausseen und Commer. Bege.                                    | 391           | 55e           |
|                                                    | 200                                                     | -                                                                  |                                                                              | 1             |               |

### VIXXX

| Datum<br>der Ber<br>ordnung<br>Ausschrei<br>ben 2c. | , von ber fie ers                                          | Tar die sammtlichen<br>Lande, oder einzelne<br>Provingen, undkan-<br>bestheile ergangen. | Segenstenb<br>ber<br>Berordnung u. s. w.                                             | Nro. der Bers<br>orbnung. | Grife,     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Juli 28                                             | . General=Post=<br>Directorium.                            | Sammtliche<br>Postamter,<br>Speditionen<br>und Statio:                                   | Ertrapoft : , Courier: und Gftaffetten:Pferbe.                                       | 392                       | 660        |
| s c 29                                              | Regierunge: Commission. Cammers                            | nen.<br>Stadt und<br>Oberamt<br>Münden.                                                  | Firfrung ber Confums<br>tiones und Einganges<br>Steuern.<br>Diebereien an Flofholge. |                           | 665<br>665 |
| Aug. 1                                              | Collegium. Bremen = und Berbenfche Regierunges Commission. | Bremen,<br>Berben, has<br>beln.                                                          | Aufbringung ber Unters<br>haltungefoften fur Durf-<br>tige und Wahnsinnige.          | 395                       | 665        |
| 88.8                                                | dteuer Direcs                                              |                                                                                          | Erlauterung ber Perfos<br>nalfteuer : Orbnung.                                       |                           | 667        |
| = 2                                                 | Ministerium.                                               | Vafallen bes Shurfürstli:<br>chen Cehnho=                                                | Erneuerung ber Lehne.                                                                | 597                       | 667        |
| 2                                                   | . General:<br>Kriegs : Com:<br>missariat.                  | Grubenha: gen, Gelle,                                                                    | Contracte Behuf ber<br>Truppens Verpflegung,                                         | <b>59</b> 8               | 669        |
| å g                                                 | markaman are                                               | Hona,<br>Diepholz.                                                                       | ueber ben Marsch ber                                                                 |                           | 4 2        |
|                                                     | Regierung gu<br>Bentheim.                                  | Bentheim.                                                                                | Landwehr verbreitete<br>Gerüchte.                                                    | 399                       | 670        |
| 4                                                   | . Cabinetes<br>Ministerium.                                | bilbesheim.                                                                              | Abstellung torpert. Buchtis<br>gungen in ben Strafs<br>ertenntniffen.                |                           | 67£        |
| ** 7                                                | Kriegs = Coms<br>missariat.                                | Grubenhas<br>gen, Lune:<br>burg, Hona,                                                   | Liquidation ber von ben<br>Commonen geleifteten<br>Lieferungen.                      | 401                       |            |
|                                                     |                                                            | Diepholz, Sobenstein.                                                                    |                                                                                      |                           |            |
| = 8                                                 | Bremen = und<br>Berbensche<br>Regierungs =<br>Commission.  |                                                                                          | Magaginvorrathe u. hoss<br>pital: Effecten zu hars<br>burg,                          | 402                       | 672        |

1

| Datum<br>ber Ber<br>ordnung<br>Ausschre<br>ben 2c. | von der fie er               | in                        | Segenstand ber Berordnung u. s. w.                  | Nro. ber Ber: | Seite. |
|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|
| Aug. 8                                             | .   Sannoverfche             | 1                         | Liquidations : Commiffion                           |               | 1      |
| -0.5200                                            | Reg. Comm.                   |                           | in Paris.                                           | 403           | 673    |
| 2 5 12                                             | · Pring Regent               |                           |                                                     |               |        |
| # # 12                                             | . Bremen = unt               | Bremer:                   |                                                     | 404           | 674    |
| , , ,,,                                            | Berbenfche                   | vorbe.                    | Pardon für die Deferteurs<br>v. Bremervorber: Yand: |               |        |
| - 15 -1                                            | Regierungs:                  |                           | mehr: Bataillon.                                    |               | 680    |
|                                                    | Commission.                  |                           | wiges Eutataon.                                     | 405           | 000    |
| s s 13                                             |                              | Denabrud.                 | Bahrend ber Ufurpation                              | 175           | 1      |
|                                                    | Commission.                  | 4.00                      | veranberte ober neu an-                             | 1 -           |        |
| 110                                                | 10                           | -0                        | gelegte Mublen.                                     | 406           | 680    |
| s s 15.                                            | 6                            |                           | Ertenntniffe in Steuer:                             |               |        |
|                                                    | Regier. Com.                 |                           | Proceffen.                                          | 407           | 682    |
| 1                                                  | 1                            | unter fran-               |                                                     |               |        |
|                                                    | 100                          | herrschaft                |                                                     | 1             |        |
| 100                                                |                              | geftanben.                |                                                     | - 1           |        |
| s s 16.                                            | Bremen : unb                 | Bremen,                   | Radlofung ber Landwehr:                             |               |        |
|                                                    | Berb. Regier.                |                           | månner.                                             | 408           | 683    |
| s = x6.                                            | Commission.                  | Sabeln.                   | Service Control of the Control                      |               | , 0.0  |
| s = 16.                                            | Diefelbe.                    | Desgl.                    | Beobachtung ber Chauffee                            |               |        |
| = = 16.                                            | Diefelbe.                    | Dodal                     | Ordnung.                                            | 409           | 684    |
|                                                    | Diejeroe.                    | Desgl.                    | Termin gur Eroffnung                                | 410           | 634    |
| = = 16.                                            | dorroconing.                 | Bilbesheim.               | Entrichtung bes Monb                                | 410           | 084    |
|                                                    | Diftr. Comm.                 | - 1                       | gelbes von Bauslingen                               | 411           | 685    |
| 5 5 17.                                            | Pring Regent,                | Sammtliche                | Eroffnung ber Dieberjagb.                           | 412           | 686    |
| e = 18.                                            | 0. /                         | Lanbe.                    |                                                     |               |        |
| 0,                                                 | Denabruckfche<br>Regierungs: | Denabruck.                | Termin zur Eröffnung b.                             | . 1           |        |
|                                                    | Commission.                  |                           | niedern Jagb.                                       | 413           | 687    |
| : : 38.                                            | Brem : und                   | Bremen,                   | Berhutung ber Defertion                             |               |        |
|                                                    | Berbenfche                   | Berben,                   | bei ber Landwehr.                                   | 414           | 688    |
| B - 9                                              | Regierungs:                  | Band Ba=                  |                                                     | 3.3           | 000    |
|                                                    | Commission.                  | beln.                     | en a second                                         |               |        |
| # = 20.                                            | 6                            | Calenberg,                | Mufhebung ber Truppen-                              |               |        |
|                                                    | Regier. Com.                 | Gottingen,                | Berpflegung burch Lies                              |               | _      |
|                                                    |                              | Grubenha=                 | feranten,                                           | 415           | 689    |
|                                                    |                              | gen, Lune:<br>burg, Hona, | 100                                                 |               |        |
| 1000                                               | 10                           | Diepholz,                 |                                                     |               |        |
| - 1                                                |                              | Sohnftein.                |                                                     |               |        |
| \$ = 20.                                           | Ben. Rriege=                 | Desgi.                    | Berpflegung ber Truppen                             |               |        |
|                                                    | Commissariat.                |                           | d. die Quartier-Wirthe.                             | 416           | 690    |
|                                                    |                              |                           |                                                     |               |        |

### XXXIV

| Datum ber Ber-<br>ordnung,<br>Ausschreis<br>ben 2c. | Behörbe.<br>von der fie er-                                         | Kür bie famintliden<br>Lanbe, ober einzelne<br>Provingen, unbkane<br>voetheite ergangen. | Gegen fian b<br>ber<br>Berordnung u. f. w.                                  | Nro. ber Ber-<br>ordnung. | Beite.     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Aug. 21.                                            | Gommanbo.                                                           | Sammtuge,<br>Plag = Com:<br>manbanten.                                                   | Erthalung ber Marfch:<br>routen u. Requisitionen.                           | 417                       | 700        |
|                                                     | Sannoveriche<br>Reg. Comm.                                          | Calen:<br>berg 2c.<br>Sammtliche                                                         | Untersuchung in Steuer:<br>Contraventionen.<br>Burgerliche transitorische   | 418                       | 701        |
| \$ = 23.                                            | Pring Regent.                                                       | Lande, mit Ausnahme<br>bes Fürsten=<br>thums hil-<br>besheim.                            | Gefeggebung.                                                                | 419                       | 703        |
| s s 23.                                             | hitbeshiche.<br>Diftr. Comm.                                        | Sammtliche                                                                               | Berbot bes Saufirens mit<br>auslandischen Waaren.                           | 420                       | 751        |
| s : 25.                                             | Seneral=Post=<br>Directorium,                                       | Postamter<br>und Spedis<br>tionen.                                                       | Einrichtung einer Felds<br>postfpedition und wegen<br>ber Portofreiheit.    | 421                       | 751,       |
| : = 27.                                             | Pring Regent.                                                       | Sammtliche Lanbe, mit<br>Ausnahme                                                        | Retentionsrecht ber Pro-<br>curatoren und Abvoca-<br>ten an den Manuals     |                           |            |
|                                                     |                                                                     | bes Fürften:<br>thums Dil:<br>besheim.                                                   |                                                                             | 422                       | 757        |
| £ = 27.                                             | General:Pofts<br>Directorium.                                       | Sammtliche<br>Postamter<br>und Spedis                                                    | Erleichterung ber Corress<br>pondeng b. im Auslans<br>be ftehenden Truppen. | 4100                      | 759        |
| s = 27.                                             | Rriegs : Com:                                                       | tionen.<br>Sammtliche<br>Obrigfeiten.                                                    |                                                                             |                           |            |
| s s 31,                                             | Berbenfche                                                          | Bremen und<br>Berben.                                                                    | reigten Praftationen.<br>Aufbringung der Lega=<br>tionsgelder.              |                           | 761<br>762 |
| : : 31                                              | Regierungs:<br>Commission.<br>General:<br>Kriegs: Com:<br>misariat. | Grubenha:                                                                                | Berpflegung ber hanno-<br>verschen Truppen,                                 |                           | 764        |
|                                                     |                                                                     | gen, Lune:<br>burg, Hona,<br>Diepholz,                                                   |                                                                             | . 7                       |            |
|                                                     | 1                                                                   | pohustein.                                                                               | - 17                                                                        |                           | 1          |

(No. 230.) Ausschreiben, betreffend die Liquidation der wegen des Durchmarsches der Danischen Truppen veranlaßten Kosten, vom 1. April 1814.

Durch eine Berfugung bes Ronigl Cabinets - Ministerli ift und ber Auftrag geworden, auch über fammtliche durch die Koniglich Danischen Truppen den hiesigen ganden veranlagte Koften, Liquidationen anfertigen und einsenden zu laffen.

Samutliche Obrigkeiten, in beren Amts - ober Gerichtes bezirk Einquartierung ober Durchmariche Königlich Danischer Truppen Statt gefunden baben oder gegenwartig noch Statt sinden, werden bemnach aufgefordert, die Liquidationen über die hiedurch veranlaßten Kosten sofort nach Eingang dies sin Arbeit zu nehmen, selbige täglich zum Abschieß bereit zu halten und nach erfolgtem ganzlichen Abmarsch der erwähnten Truppen aus ihrem obrigkeitlichen Bezirk unberzüglich an und einzusenden.

Es find übrigens bei Aufftellung biefer Liquibationen gang biefelben Borfchriften gu beobachten, melde in Anfebung ber Liquibationen fur bie übrigen allitrten Truppen burch uns fer Ausschreiben vom 15ten Februar b. J. ertheilt finb.

Sannover, ben iften Upril 1814.

Beneral - Rriegs . Commiffariat.

C. v. Bod.

Arenholb.

(No. 231.) Musschreiben, Die Ginrichtung ber Gin quartierungs = Bergeichniffe betreffend, von 2. April 1814.

Da bie Einquartierunge : Bergeichniffe von allen Dbrigkeite nicht mit gleicher Regelmäßigfeit eingeliefert werben, bieburc aber mannigfaltige Nachtheile entfteben: fo finden Bir Un veranlaft, beren punttliche und unausgefeste Ginfendung vo neuem biemit in Erinnerung ju bringen und jugleich bie Dbrig feiten, welche bamit im Rudftanbe geblieben find, anzuweifen fammtliche rudftanbige Bergeichniffe forberfamft annoch nachzu liefern.

Damit aber ben Dbrigfeiten biebei alle, nur irgend thun liche Erleichterung ju Theil werbe und Die Ginquartierungs Bergeichniffe jugleich eine, ihrem 3mede moglichft entfpre denbe Ginrichtung erhalten, fo wird biemit Folgendes be ftimmt :

1) bie Bergeichniffe brauchen nicht, wie bisber, mit jebe Boche eingefandt an werben, fondern es find folde nur ar Soluffe eines jeben Monats, und zwar mit ber erften Do

bes folgenben Monate, einzuschiden.

2) Es ift nicht nothig, von jeder einzelnen Ortichaft, b porbanden gemefene Ginquartierung aufzuführen, fonbern . ift binreichend, wenn bemerft wirb, wie viel von jedem Reg mente an jebem Tage bes Monate in bem gangen Umte obi Berichte an Mannichaft und Pferben einquartiert gemefen fin

3) Bei ben Officieren find bie Grabe au bemerten, ut

amar nach folgenben Stufen :

Generale, Dberften, Dbrift : Lieutenante, Capitair und Subaltern = Officiere. -Die Doctoren, Commiffais und anbere Abministrations : Beamte ber Armeen tonnen 6 ben Officieren genannt werben, mit benen fle rangiren.

4) Es find in bem Bergeichniffe guerft bie cantonnirende und bann bie burchmarichirten Truppen befonders aufzuführe

Es ift babei binreichend, wenn ber Tag ber Anfunft ur ber Lag bes Abmariches genau angegeben wird. Diefes mi aber auch unablaffig gefcheben, und bedarf es alebann fein

besondern Bemerkung über die Einquartierung an ben einzele nen 3mischen : Tagen, indem sich diese nach dem Obigen von selbst ergiebt. Nur muffen alle eintretende Beranderungen, wenn z. B. ein Theil der Truppen abmarschirt, in der Lasbelle unter Bezeichnung des Dati aufgeführt werden.

5) Am Schluffe bes Berzeichniffes iff die Totalzahl ber im letten Tage bes Monats gebliebenen Einquartierung fum:

marifch ju wieberholen. Endlich finb

6) biefe Bergeichniffe funftig unmittelbar an bas Gene: al-Rriege : Commiffariat hiefelbst einzufenben.

Sannover, ben 2. Upril 1814.

Provisorische Regierungs - Commission.

Rieper.

(No. 252.) Berordnung, daß das vormalige Gericht Ulsen einstweilen mit dem Friedensgerichte Neuenhaus vereinigt wird, vom 2ten April 1814.

Demnach bie seit ber feinblichen Occupation biefer Grafschaft Statt gehabte Bereinigung bes vormaligen Gerichts Ulsen mit bem Friedendgerichte zu Bentheim megen der großen Entfernung dieses Ortes den dortigen Eingesessenen bochst beschwerslich und nachtheilig ist: so wird sothane Einrichtung hiermit ausgehoben, und gedachtes Gericht Ulsen mit dem Friedensgesnichte zu Neuenhaus einstweilen, dis auf anderweite hochste Berfügung vereinigt, welches einem Jeden, den es angehet, hierdurch bekannt gemacht wird.

Bentheim, ben 2ten April 1814.

Konigl. Großbrittannischer Churfurstlich-Braunschweig-Luneburgischer Regterungs : Nath.

v. Pestet.

Danfer.

(No. 233.) Bekanntmachung, die Repartition de Kriegerfuhren betreffend, vom 2ten Apri 1814. (M. s. auch Publicandum vom 25ster Mai 1814.)

In Gemäßheit einer Berfügung ber Hochloblichen Regierungs Commission zu Hannover vom 31sten v. M. wird hiedurch zu allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die unterm 1sten Mc 1812 für das ehemalige Deerbepartement gegebene Borspant Dronung vom 1sten t. M. an, im hiesigen Fürstenthum über all als Norm für die Repartition der Kriegersuhren und damit verbundenen Entschädigungen, der Einwohner einer je den Gemeinde unter einander, angewendet werden soll, un haben sich daher alle und jede Canton. Beamte und Gemeindwelche nicht zum vormaligen Derbepartement gehörten, un für welche die gedachte Vorspann. Ordnung nicht verbindlic gewesen ist, hiernach zu achten.

Silbesheim, ben 2. April 1814.

Die Diffricts - Commission hieselbft. Beinhagen. Reuhaus. v. Bottider.

(No. 234.) Circular, enthaltend Borfchriften über di Einrichtung verschiedener Gegenftande de Postdienstes, vom 4. April 1814.

### C. I.

Stellung bauerhafter und im guten Stande be findlicher Poft und Rebenwagen.

Es ift bemerkt worden, daß von den Posthaltern febr haufi unbrauchbare und schabhafte Post = und Nebenwagen gestell find, durch welche die Sicherheit der darauf verladenen Posi guter, wie die Erfahrung mehrere Male bewiesen, auffallen gefährbet wird. In dem Laufe des verflossenen Monats is biefer Fall auf bem Course von Donabrud nach Bremen eins getreten, indem burch bas Stoßen auf bem Steinwege, ber schabhafte Boden eines Nebenwagend ausgewichen, und ein haß mit 1500 Athlr. auf diese Weise verloren gegangen ift.

Durch diesen Borfall veranlaßt, und auf ausdrudliche Inroeisung des Königlichen Cabinets. Ministerii, giebt das Gerreral-Post-Directorium hierdurch wiederholt sammtlichen Posthaltern auf, zum Transport der Postguter jedesmal nur farke, dauerhafte, und solche Post- und Nebenwagen zu gestrauchen, auf welche, ohnerachtet der Erschütterung des Fahrens, die den Posten anvertrauten Sachen gut und sicher verspackt werden können. Denselben wird dabei zugleich ohnverstalten, daß sie für jeden, durch die Nichtbeachtung dieser, die Sicherheit der Postguter bezweckenden Borschrift etwa entsteshenden Schaden und Berlust bei eintretendem Falle verantswortlich gemacht, und zum vollen Ersate angehalten werden sollen.

Die Pofiamter haben ben Schirrmeiftern es zur besonbern Pflicht zu machen, auf bie Befolgung biefer Borfchrift genau ju achten, und biejenigen Stationen namhaft zu machen, wels de felbiger nicht gehörig Folge leiften.

S. 2

### Uniform ber Poftillons.

Es ist zur Anzeige gekommen, daß bei mehreren Statiosnen die Postillons ihren Dienst noch in den, von der feindlichen Bewalt vorgeschriebenen Uniformen, oder in sonstiger durgersiher Kleidung verrichten. Das Generals Posts Directorium wartet, daß die Posthalter, ohne noch einen weitern Befehl duwarten, sich beeifern werden, ihren Postillons die von der ihtmäßigen Landesherrschaft vorgeschriebene Montur anzustaffen, und daß sie psiichtmäßig darauf halten werden, daß ider Post dienst in der Dienst leidung von den bosillons verrichtet werde, diese auch jederzeit mit dem Posts were versehen sind, indem sie nur dann die Borrechte geltend machen können, welche den Königs. Posten beigelegt sind.

Sammtliche Pofthalter haben ihren Poftillons aufzuge-

ben, bei jebem poftmäßigen Transporte, turz vor ihrer Ankunft bei bem nachftgelegenen Relais, fich bes Pofthorns zu bedienen, und durch dieses Zeichen, die Station von der, ihr obliegenden Weiterbeforderung zeitig zu benachrichtigen. Auf die Wiedereinführung dieses alten, febr zweckmäßigen Poffgesbrauchs, welchem eine wechselseitige Gefälligkeit zum Grunde liegt, ift mit Strenge zu achten.

S. 3. Drudfachen, welche vom General : Poft Direct torio geliefert werben.

Um die Poffamter und Speditionen über die Art und Beife ju belehren, wie fie in der Folge die jum Pofidienst ersforderlichen Drudfachen ju beziehen haben, finder das Gener rale Dift Directorium fich veranlaßt, folgende Bestimmungen zu ihrer Kenntniß zu bringen:

1) Bon Seiten bes General=Poft= Directorit werben ben Poftamtern und Speditionen an Poft = Drudfachen ge-

liefert werben:

1) Brief Charten;

2) Rubr : Charten ;

3) Manuale gur reitenben Poft;

4) idem gur fahrenben Doft;

- 5) Stundenzettel gur reitenden Poft, fur großere Courfe
- 6) idem idem für fleinere Courfe;

7) Stundenzettel für Botenpoften;

- 8) idem gur fahrenden Doft, fur großere Courfe
- 9) idem idem für fleinere Courfe;

10) Frachtzettel;

11) Beilagen ju ben Frachtzetteln;

12) Perfonen : Scheine;

13) Sheine uber angetommene gu biffribuirenbe Belbe

Da bie Lohnfuhrscheine ben Gegenstand einer besonder Berechnung ausmachen, so geboren bieselben nicht hieher, ogleich auch diese vom General : Post = Directorio ferner geliefe werben sollen.

Jebe ber oben angegebenen Gorten von Drudfachen, 1

fommt bie Nummer, unter welcher fie hier aufgeführt fieht, und ift felbige, gur Vermeidung jedes Irrthumd, fiets angugeben, wenn um Uebersendung eines neuen Borraths nachgefucht wird.

- 2) Alle ferneren, oben nicht verzeichneten, jum Poftbienft erforderlichen Drudfachen, muffen von ben Poftmeiftern und Poftpebiteurs auf eigne Roften angeschafft werben.
- 3) Die Berfendung der zu liefernden Druckfachen, geschieht beim General Doft Directorio vierteljahrlich, an alle Postamter im Lande, welche hinwiederum den ihnen unstergeordneten Speditionen den nothigen Bedarf zuzusenzden haben. Die Postamter haben zu diesem Ende dem General Post Directorio, vier Wochen vor Ablauf eines jeden Quartals, die von einer jeden Sorte für das nachte Quartal erforderliche Quantität anzuzeigen. Diese Anzeige ift dergestalt einzurichten, daß daraus sowohl der eigene Bedarf des Postamts, als auch der einer jeden Spedition ersichtlich ist.

### S. 4.

Ibguftattenber Bericht über bie Befcaffenheit ber Doft. Strafen.

Da es erforberlich ift, bie gegenwärtige Beschaffenheit ber im ben reitenden, sahrenden und Ertra : Posten passirten Beziqu Lennen, so haben sämmtliche Postamter und Sepedition in dem General : Post Directorio binnen 14 Tagen einen etaillierten Bericht über den Zustand der Post Straßen, und var bis zum nächstgelegenen Post Bureau, einzusenden. das General : Post Directorium beabsschift, die sich ergeben m Nottzen zu benutzen, um bei der höchsten Behörbe auf die forderlichen Reparaturen der Wege anzutragen, und sind dazir die Postbediente selbst dabei interessirt, diesenigen Gegen in möglicht genau zu bezeichnen, in Ansehung welcher eine rompte und dauerhafte Besserung als wünschendrorth und ethwendig sie darstellt.

9. 5

Einzufenbenbe Bergeichniffe uber ben Abgang und bie Antunft ber reitenben, fahrenben unb Boten Poften.

Diefelben haben binnen eben biefer Beit bem Generals Doff . Directorio ein Bergeichniß aller bei ihnen abgebenden und ankommenden inlandifden und auslandifden reitenden, fahrenben und Boten : Poften ju überfenben. Daffelbe muß mit ber größten Genauigfeit aufgeftellt werben, und nicht als lein die Jage und Stunden ber Ankunft und bes Abganges, fondern auch bie Angabe bes erften und letten Doft : Bureau's eines jeden Courfes enthalten. Gollten in ber Folge bei eis nem ober andern Bureau bie burchgehenben Doften fich vervielfaltigen ober verminbern, ohne bag bieferhalb von bem Genes ral : Doft : Directorio eine Benachrichtigung erfolgt mare; fo gewartigt baffelbe jebesmal biervon unverzuglich eine Angeige, mit Augabe ber Bahl und Abreffen ber Depefchen : Dadete. Gin gleicher Bericht wird gemartigt, wenn auch eftafeitenmaßig mehrere Pofttage bintereinander folche Transporte ftatt finden, und baber ju vermuthen ift, baf unter biefer Beforderunges weife die Unlegung eines Courfes beabfichtigt merbe.

# §. 6. Einrichtung ber Charten.

Aus ben beim Postamte Hannover eingehenden Charten ist bemerkt, daß mehrere Postamter und Speditionen in ihren abgehenden Charten das Porto, Franco und weitere Franco aufrechnen und sodann ihre Abrechnung über Auslage und Franco unmittelbar unter die Haupt Gumme des Franko segen. Da jedoch sebr häusig der Fall eintritt, daß das Büreau, wohin die Charte lautet, die einzelnen Franco und Porto Säge abzuändern hat, so zieht dieses sodann auch jedesmel die Abzänderung der Haupt Summen nach sich, wodurch die Arbeiten unnöchiger Weise vervielkältigt, und die Charter ausserdem undeutlich werden.

Sammtliche Poffamter und Speditionen werden baber bierdurch angewiesen, in ihren abgehenden Brif- und Fuhr:

Charten ben Total-Betrag bes Porto, Franco und wetter Franco niemals anzusehen, und ihre Abrechnung über Aublage und Franco jedesmal auf ber linken Seite ber Charte zu forsmiren.

# §. 7. Scheine über herricaftliche Gelber.

Bur Bermeibung eines jeben möglichen Migverftanbes wird hierburch befonders bemerklich gemacht, daß fur alle uber herrschaftliche Gelber aubzustellende Post scheine, die ben Post Discianten zugebilligte Abgabe von 4 Pf. nicht verlangt werden darf, sondern baß solche in diesem Falle unentgelblich ertheilt werden muffen.

Special= Zaren ber Poftamter und Speditionen.

Damit bas General : Post : Directorium beurtheilen kann, in wie fern die neu eingeführte Post : Tare von den verschiedenen Bureau's richtig angewandt; wird, so haben die Postamter für sich selbst und eine jede der ihnen untergeordnes ten Speditionen eine Local : Tare zu entwerfen und dem Genes ral: Post : Directorio abschriftlich mitzutheilen. Diefelbe muß sowohl für Briefe als Gelder und Pädereien anwendbar senn, und die Tare und Entfernung zu allen übrigen Bureau's, sowohl bei den reitenden als fahrenden Posten enthalten. Es versteht sich, daß die Speditionen ihren vorgesesten Postams tern biezu die erforderlichen Notizen zu liefern haben, und des nenselben überhaupt bei diesem Geschäft auf alle mögliche Art und Beise behülflich seyn mussen.

Die jest bestehenden Speditionen find folgende:

Adim, Alfeld, Ankum, Andreasberg, Artlenburg, Bahrenburg, Babbed, Bassum, Beberkesa, Beinum, Bergeborf, Bergen, Bewerstedt, Bienenbuttel, Bledede, Bobenteich, Bodenwerder, Bohmte, Bodenem, Buchen, Burg, Burgdorf, Burtehube, Bramsche, Bremervorde, Bruchhausen, Brüggen, Campen, Dalenburg, Dassel, Diepholz, Diepenau, Diffen, Dorum, Drandfeld, Ebstorf,

Elbingerobe, Eize, Efchebe, Fürstenau, Gamsen, Gartow, Geeftenborf, Gisborn, Gleibingen, Glandorf, Gobrbe, Gr. Desingen, Habemstorf, Hagen, Hagenburg, Hamselbe, Harbegsen, Harselbe, Harsbegsen, Harselbe, Hamselber, Hechthausen, Herzberg, Himmelpforten, Hobenhameln, Hoheneggelsen, Hoopte, Horneburg, Hopa, Lafferde, Lamspringe, Lauenburg, Leese, Lehe, Lemforde, Lorstedt, Ludow, Markoldendorf, Mellendorf, Melle, Moringen, Moln, Neuenwalde, Neuhaus, Neustadt, Nettslingen, Norten, Ohof, Ofterholz, Otternborf, Ottersberg, Pattensen bei Hannover, Pattensen bei Luneburg, Quadensbrud, Rehburg, Rethem, Kotenburg, Salzgitter, Scharzsfelb, Schillerslage, Schladen, Schnadenburg, Soltau, Springe, Stotel, Suhlingen, Spide, Tostedt, Thiedenswiese, Uslar, Visselhovede, Welle, Winsen, Wittingen, Wunstorf, Zeven.

Bu Anfertigung diefer Local: Taren wird ben Poftamtern eine Frift von 6 Bochen bewilligt, und muß deren Ginfensdung daber vor bem 20ften Dai bewirkt werben.

### §. 9. Ablieferung ber Ueberschufgelber.

Da verschiedene Speditionen die Ueberschußgelber vom ersften Quartal 1814 directe an die General Post Easse einsenden: fo wird hiermit zur Nachricht und Direction bekannt gemacht, daß die Ueberschußgelder aus einem früheren Zeitraume als das erste Quartal 1814, zwar auch von den Speditionen unmittelbar an die General Post Casse, dahingegen dies jenigen vom ersten Quartale 1814, und auch kunftig, von den Speditionen an die Postamter, wohin sie einrechnen, und butch lettere an die General Post Casse abgeliefert werden mussen.

Die summarischen Caffen: Ertracte find auch von ben Speditionen, und zwar in Ansehung best erften Quartals 1814, sogleich an bas General. Post Directorium birecte einzusschien, und ift dabei zu bemerken, wann ber baraus sich ets wa ergebende Ueberschuß an bas Postamt abgeliefert worden sep.

# Einsenbung ber Rechnungen vom 4ten Quartal 1813.

Da, ungeachtet ber burch bas Circular Nr. 1. erloffenen Aufforderung, nachstehend bemerkte Postamter und Soeditios nen noch mit Einsendung ihrer Rechnung vom an Quartal 1813 im Rudstande sind, so wird benfelben ber nachdrudlicher Abndung hierdurch aufgegeben, dieselben bennen acht Tagen dem General : Post Directorio zuzusenden, oder die Ursachen anzuzeigen, welche beren Absendung verhindern.

Diefe Poftamter und Speditionen find :

Achim, Andum, Andreadberg, Artlenburg, Babrensburg, Barnstorff, Babbed, Bassum, Beinum, Bergedorff, Beverstebt, Bledede, Bramsche, Bremen, Bremervorde, Brüggen, Burg, Burgdorf, Burtehude, Campen, Celle, Dahlenburg, Diepenau, Diepholz, Diffen, Ehstorf, Einsbeck, Elbingerode, Fürstenau, Gartow, Geestendorf, Glansborf, Gleidingen, Gohrde, Göttingen, Hagen, Harsefeld, Dechthausen, Himmelpforten, Hoheneggelsen, Hohenzebten, Hoopte, Horneburg, Leese, Lorstedt, Lüneburg, Melle, Mellendorf, Moringen, Nettlingen, Neuhaus, Neuenwalde, Offerode, Otterndorf, Pattensen bei Hannover, Pattensen Amts Winsen, Quadenbrud, Raheburg, Rebburg, Rethem, Rothenburg, Schillerblage, Schnadenburg, Soltau, Stade, Stotel, Suhlingen, Syde, Thiedenwiese, Wisselhovede, Welle, Winsen an der Luhe, Beven.

Sannover, ben 4ten Upril 1814.

Aus dem General : Poft : Directorio.

(20. 235.) Cammer = Ausschreiben, betreffend die Ab=
fonderung der die Hannoverischen Uemter an=
gehenden Special = Ucten, welche in dem
Bureau der französischen General = Domais
nen = Direction angetroffen sind, vom 4ten
April 1814.

Es haben fic, in bem Bureau ber vormaligen frangofischen General: Domainm : Direction zu Cassel mehrere hannds versche Aemter betreffunde Special: Acten vorgefunden, die zum Theil auf das Rechnungswesen Bezug haben und zur Begründung ber Abrechnung mit ben Kaiserlichen Receveurs bies nen konnen.

Diefe Acten laffen Bir Guch zu weiterem bienfamen Gesbrauche hieneben geben, und erwarten über deren Empfang Bericht zu ben General : Acten.

Mas ubrigens die Rechnungsführung und etwanige Abrechnungen betrifft und besonderer Entscheidung von Unserer Seite bedarf, habt Ihr burch separate Berichte weiter vorzutragen.

Da auch burch bas Dotationswesen mehrere Zemter gu: fammengezogen und beren Revenuen mit einander oft berechnet worben, fo tritt ber Fall ein, bag bie Acten feparirt oberertrabirt ben betreffenden Memtern mitgetheilt werben muffen; bie Menge ber Arbeiten, welche gegenwartig bie Gubalternen bes Cammer : Collegit au febr beschäftigen, lagt biefe Arbeit nicht zu, und feben Bir Uns in biefer Rudficht veranlaßt, Guch befonders gur Pflicht zu machen, bie angefchloffenen Acten ges nau burchzugeben, und basjenige, mas bavon andern Zemtern geboren mochte, benfelben guguftellen, ober aber, bafern ber Gegenftand mehrere Memter gusammengenommen betrifft, vermittelft angufertigender beglaubter Ertracte jenen mitgutheilen und Euch baruber von ben betreffenben Zemtern Befcheiniguns gen zu erbitten, biefe aber in beglaubten Abichriften gu ben Cammer : Acten gu bringen.

Die Bichtigkeit bes Gegenstandes, ba barunter bas allerhochfte landesherrliche Interesse versirt, erfordert übrigens ble schnellste Aubrichtung bieser Aufgabe, und mogen Wir Euch biese nicht bringend genug empfehlen; gleichwie Ihr benn bies jenigen Aemter, benen Ihr nach bem vorstehenben Papiere mitzutheilen habt, burch Mittheilung beglaubter Abschrift bieses Rescripts von bem Euch ertheilten Auftrage Kenntniß gesben und sie badurch in den Stand seben werdet, auch ihrer Seits bas herrschaftliche Interesse genugsam zu berathen.

Sannover, ben 4ten Upril 1814.

Königl. Großbrittannisches und Churfürstl. Braunschw. Luneburgisches Cammer - Collegium.

(No. 236.) Ausschreiben, die Ablegung der Stadts und Fleckensrechnungen betreffend, vom 4. April 1814.

Da Wir zu vermuthen Ursache haben, daß die mehrsten vor der feinblichen Occupation geführten, bei dem vormaligen Regierungs Collegio aber noch nicht abgelegten, Stadt und Fledend Rechnungen, noch nicht abgenommen sind, und dasher darüber eine Gewißheit zu erhalten nothig sinden, welche Stadt und Fledend Rechnungen, und welche Jahrgänge dersselben, den feindlichen Behörden eingeliefert, und von diesen abgenommen und zurückgeliefert sind oder nicht; so werden die sämmtlichen Magistrate der nicht Amtsässigen Städte und die Koniglichen Aemter in Ansehung der Amtsässissen Städte und Fleden hiedurch angewiesen, oberwähnte Und abgehende Nachzichten, Und fordersamst zugehen zu lassen, und die Einsenz dung der, mittelst Ausschreibens vom 16ten December v. J. eingeforderten, von den vormaligen Commune-Mairen geführten Stadt und Fledend Rechnungen zu beschleunigen.

Sannover, ben 4ten April 1814. Proviforifche Regierungs = Commission.

Rieper.

(No. 237.) Berordnung, die Abanderung der Zahlungs = Termine der Personensteuer in den sechs ersten Monaten des laufenden Jahrs betressend, vom 5. April 1814.

Da bie Anfertigung ber Steuer : Rollen und Ctate, welche ber Ginforberung und wirklichen Erhebung ber, in Gemagheit ber Berordnung vom 29ften Dec. vor. 3. in ben, ber anges maagten meftphalifchen Berrichaft unterworfen gewefenen Cans bestheilen proviforifch beibehaltenen Derfonenfteuer noths wendig vorhergeben muffen, nicht allenthalben fo zeitig bat vollendet werben tonnen, bag mit biefer Erhebung ichon in . ben erften Monaten biefes Jahres ber Unfang gemacht merben mogen, bem mehrmals erflarten bochften Billen Gr. Ronigf. Sobeit bes Pringen Regenten, es aber gemäß ift, bag ben Unterthanen bei Entrichtung ber offentlichen Steuern und Abga= ben alle mit'ben Umftanben irgend vereinbarliche Erleichterung angebeibe, fo finden Wir in biefer gwiefachen Sinfict Uns veranlagt, megen ber in ben feche erften Monaten biefes Sabres betagten Bablungs : Termine biefer claffificirten Perfonenfteuer folgende abanderliche Ginrichtung eintreten ju laffen :

Es follen namlich bie in ben Monaten Sanuar und Februar b. J. fällig gewordenen Beitrage zu biefer Steuer, und zwar jugleich im Laufe bes gegenwartigen Monats

April, -

bie Beitrage fur bie Monate Dars und April' im Ansfange bes Monate Dai. -

und bie Beitrage fur bie Monate Mai und Sunius im Unfange bes Monats Junius - jugleich entrichtet werben.

Dahingegen behalt es, wegen Bezahlung und Ablieferung ber in ben sechs folgenden Monaten b. J. fällig werdenden Beistrage, bei dem im §. 34. der Verordnung festgesehten Termisne, wornach die Steuer zu Anfang eines jeden Monats an die Ortserheber ohne Mangel zu berichtigen ift, sein ungeandertes Berbleiben.

Gleichwie nun burch biefe Ginrichtung fur bie möglichft thunliche Erleichterung ber Contribuenten aller Claffen geforgt

iff, so begen wir auch zu ben getreuen Canbed. Unterthanen bab gesicherte Bertrauen, baß bieselben, in Erwägung ber forts währenden großen Staatsbedurfniffe, sich beeifern werden, mit Anstrengung aller ihrer Krafte ihrer Steuerpflicht ein schuldinges Genüge zu thun, und sich badurch selbst die Unannehms lichkeiten und Rosten zu ersparen, die im entgegengesetzen Falle die Anmahnung und Beitreibung dieser Steuer zur unaussbleiblichen Folge haben muß.

Sannover, ben 5ten Upril 1814.

Proviforische Regierungs : Commission. Rieper. Rebberg. Johnus. Meger

(No. 238.) Natural : Lieferungs = Patent, vom 5ten April 1814.

Demnach die unterm 22sten Januar d. J. ausgeschriebene Ratural-Lieferung burch die in den verstossenen Monaren statt gefundenen starken Durchmarsche bereits erschöpft ist; die Berbattniffe aber, welche selbige herbeigeführt haben, noch sortz bauern: so sehen wir und, wiewohl ungern, in die Nothwen, bigkeit gesetz, zur Sicherung der Truppenverpstegung die Grundbesster dieses Fürstenthums zu einer anderweiten Liefez rung an Roden, Hafer, Heu und Stroh hiedurch aufzusorz bern, wobei es zwar überhaupt bei bemjenigen, was in dem Naturallieferungs- Patent vom 22sten Jan. d. J. verfügt worz ben, sein Bewenden behält, rücksichtlich der seitdem eingetreztenen Beränderungen in den Compositionen der Rationen und der sonztigen Umstände erforderlich ist, das Roden und Hasser-Quantum mit einem Orittheil des Betrags der letzen Liesserung zu vermehren.

Wir verordnen baber, bag nach ben in bem Patent vom 22ften Januar b. 3. enthaltenen Beffimmungen und unter eben gedachter Mobification eine neue Lieferung an Roden,

Safer, Beu und Strob ausgeschrieben werben foll; Und wie wir ju ben patriotifden Gefinnungen ber getreuen Unterthanen Geiner Majeftat, unfere alleranabiaften Ronige und Beren. bas fefte Bertrauen begen, bag fie willig ju bemjenigen bei= tragen, mas jur Beforberung bes gemeinfamen großen Intereffes ber boben verbundeten Dachte gereichen fann, und die Gtderung ber wiederhergeftexten gludlichen Berbaltniffe bes Baterlandes, bem fle burch ihre Befigungen naber angeboren, erbeifcht: fo zweifeln wir auch nicht, bag fie fich von felbft beftreben, ben nabern Aufforberungen ju biefer neuen Lieferung, Die burch bie ihnen vorgefetten Ortobriafeiten an fie ergeben merben, aufe genauefte nachzutommen. Um aber jeber Stotfung in ber Berpflegung ber Truppen vorjabeugen, wird bieburch ausbrudlich feftgefest, bag bie Communen bie erfte Salfte bes auf fie vertheilten Beitrags binnen ben nachften acht Tagen nach ber Befanntmachung biefes, bie andere Salfte binnen ben nachften batauf folgenben 14 Tagen in bie annoch naber zu bezeichnenben Magagine abliefern follen. jeboch benjenigen Communen, welche ju ber im Anfange bes Monats Rovember vorigen Jahrs verfügten Ratural : Liefe= rung beigetragen baben, geftattet, ben Betrag folder Liefe= rung von ber zweiten Salfte ber gegenwartigen Lieferung bergeftalt in Abaug ju bringen, baß fie bie baruber in Banben babenben, mit bem Bifa ber Commune : Beamten verfebenen Ablieferunge : Scheine, nachdem felbige juvorderft von ber propiforifden Regierungs : Commiffion fur gultig anerfannt und legalifirt morben, fatt ber Naturalien an Die Dagagin : Ber. malter abliefern tonnen, wes Endes biefe Befcheinigungen vor Ablauf bes erften Termine bei une ju produciren find.

So wie wir die Saupt - Etappen : Orte, wegen bes auf felbigen rubenden großen Druds, von biefer Lieferung aus foliegen, fo behalten wir und auch vor, in fonftigen befon-

bern gallen Remiffionen gu ertheilen.

Nebrigens ichließt biefe neue Naturallieferung bie Ablies ferung ber Rudftanbe aus ber Lieferung vom 22ften Januar b. J. nicht aus, vielmehr machen wir es ben Ortsobrigkeiten jur ftrengften Pflicht, bie Saumseligen zur Einlieferung in Natura,

Natura, ober zur Bezahlung ber Relultiond: Gelber anzuhals ten und sich aller ihnen zu Gebote stehenden Zwangsmittel bas ju zu bedienen, indem wir es nicht zugeben können, daß sich selbige, auf Koften ihrer übrigen bereitwilligen Mitburger, ihrer Berpflichtung entziehen.

Denabrud, ben 5ten Upril 1814:

Die für das Fürstenthum Osnabruck proviforisch angeordnete Regierungs : Commission.

Stralenheim. Dftmann von ber Lepe. Strudmann.

(No. 239.) Circular, enthaltend eine Instruction über den Berkehr mit Beffen, vom 5. April 1814.

Nachdem die Berhaltniffe zwischen ben Konigl. und Churhef. fichen Poften, durch einen Bergleich festgestellt worden find i fo wird sammtlichen Postamtern und Speditionen zur Nachach, tung bei ihren Porto - hebungen für die nach und durch heffen gehende oder baher kommende Correspondenz, imgleichen über die Berechnungs - Weise mit den Churhessischen Posten Nach-flehenbes hiemit vorgeschrieben:

1) Fur einen einfachen Brief bis i Lots wiegend und bet ichwerern nach ber gewöhnlichen Progression, fou bei bem Doft-Comtoir ju geboben und berechnet

merben :

Bon und nach Caffet . Ggr.

Mat Burg, Hersfeld,

Schmalkalben, fo wie nach und von allen heffischen Wemtern jenfeite Caffet .

Banfried (über Münden) .

Wibenhaufen (über Münden) .

Sofgeibinat, Caflshaven und Bevekungen (über Cafel ober Uslat)

Bon und nach Parmont und Ggr. Sorter (über Samein) Rinteln unb Dibenborf (über Sameln) Robenberg und Rennborf (über Sannover) Rad Frantfurt Bon baber 11 ggl. weniger, welche Seffifcher Seits als Auslage angerechnet werben, alfo 2) Die Poftamter Munben, Sannover, Celle, Gottingen, Morbbeim, Luneburg, Dfterobe, Bremen, Lubed unb Ginbed, Samburg (bemnachft) Bilbesheim,

werben bei bem ber reitenben Poft mit Dber- Poftamte gu Caffel Rarten medfeln, aus welchen abgebenb, alles Franko, fo weit bie beiberfeitigen

bgebenb, alles Franko, fo weit bie beiberfeitigen Poften reichen, Frankfurt eingeschloffen, unb

antommend, alles Porto in gleicher Maage, jes boch mit ber Ginfchrantung bei Briefen von Grants

furt, wie folche S. 1. ausgebrudt ift, jur biffeitigen Berechnung tommt, indem beibe Abminisstrationen übereingekommen find, bei ben Briefposten einen gegenseitigen Portobezug, ohne Abrechnung über inslandisches Porto, jedoch mit einer Ausnahme, worüber die Postamter Lune burg und Lubect besondere Instruction erhalten werben, eintreten zu laffen, nach welscher ieder Abeil bezieht, was er erhebt.

Die Karten dieser Postamter auf Cassel tonnen bemnach ganz turz mit bloger Angabe ber Auslage und bes Weiter-Franco, jedoch, wie sich von selbst versteht, unter namentlicher Eintragung der recommandirten Briefe, aufgestellt werden. Im Manuale aber sind alle Briefe Studweise und mit Angabe woher sie Franco, einzutragen, indem ein reinlicher Auszug

aus biefen Manualen, fatt der fonft üblichen Doft . Mus.

Rarten, ber Ginnahme als Beleg bienen foll.

Die Karten von Caffel werden wohl in eben ber Art wie die diffettigen aufgestellt fenn: es ift also nothe wendig, daß auf benfelben, gleich bei Eröffnung des Briefbeutels ober Briefpadets, die Studzahl der Locale Porto-Briefe unter Angabe woher aufgeführt und das zu erhebende Porto ausgeworfen werde. Um mehrerer Richtigs keit willen ist jede solche Berechnung in der Karte vom Rechnungsführer, und ausser demfelben noch von einem andern Ofsicianten des Postamts beglaubigend zu untersichreiben.

Gin gleiches Berfahren haben gu beobachten, Die Poff. Comtoire

Dunben, wegen Digenhaufen und Banfrieb, bet ber Botenpoft,

Sameln, wegen Pormont, Gorter, Dibenborf und Rinteln, bei ben Briefpadeten mit der fahrenden Poft,

Sannover, megen Robenberg und Rennborf, bei ber Botenpoft,

Rorbheim und Uslar, wegen Beverungen, bei ber Botenpoft.

Alle, jum Kartenwechsel mit bestischen Postamtern vorstehend nicht authorisirte Post : Bureaur haben ihre Correspondenz babin, auf daßjenige derselben direct ober indirect zu leiten, welches, bem Laufe ber Possen nach, ihnen am nachsten liegt, und muffen das ges hobene Franco in der Weiter: Franco: Columne borthin verguten.

3) Bei ber Bannoverifch : Braunfdweigichen Caffeler

fahrenden Doft haben bie Poftamter

Manben, Göttingen, Nordheim, Einbed und Sannover

Rarten mit bem Dber : Poffamte Caffel ju medfeln und, mittelft Manuals, wovon bemnachft ein Muszug ber Rechnung als Beleg beigufügen, bie Doft: Mus . Berechnung bergeftalt angulegen, bag alles Porto und Franco bin und gurud, fo wie bas Perfonengelb bis Caffel, und bermarte von Dunben ab, gur bif. feitigen Ginnahme gezogen werbe. (Bei ben Dunbes ner Local : Sachen erleibet biefe allgemeine Beftimmung eine Ausnahme, worüber bas bafige Poftamt befonbere Inftruction erhalt.)

Bur bie, ale immebiate Doftamter qualifigirs ten Bureaux erfolgt biebei I Eremplar ber Churbeffis fen nenen Doft-Sare, wonach fich biefelben bei Bebung von Franco jenfeits Caffel au richten haben. Speditionen tonnen, in vortommenden Sallen, bei ben, ibnen vorgefegten Doftamtern fich Rathe erholen.

4) Bei ben Berfendungen über Sameln nach Dormont und Rinteln ift bas Franco bis nach beiben Orten fur biffeitige Rechnung zu erbeben.

Das Doftamt Sameln erhalt wegen ber in Sameln fortmabrend burchgebenben beffifden fabrenben Doft gwis ichen Caffel und Minben befondere Ammeifung.

5) Babrend ber Babegeit mird eine fahrende Doft gwifden Sannover und Mennborf circuliren. Die Gachen babin find im Frankirungs : Falle bis Sannover, und auf Erforbern gang Franco ju nehmen, mit Bergutung bed Weiter : Franco fur Die Diftang von brei Deilen grois fchen Sannover und Mennborf.

6) Den biffeitigen Doftamtern auf ber Route von Caffe I nach Braunfch weig bient gur Rachricht, bag ein bi= recter Padetwechfel zwifden ben Doftbeborben beiber Derter conventionsmäßig und bem gemäß nicht au be-

binbern ift.

7) Alle Berfügungen gegenwartigen Circulare treten vom 15. b. M. April an in Mudubung, und obgleich die Be= ftimmungen bes getroffenen Bergleichs auch fur bie Do= nate Februar und Mary und bie erften 14 Tage bes Aprile rudwirfend gultig fenn follen, so haben gleichmobl sammtliche mit ben hessischen Posten in diesen Monaten in directem Berkehr gestandene Postamter, die bisher beobachtete Erpeditions und Berechnungsweise bis zum zisten Marz noch fortzusehen, sodann aber berichtlich bieher anzuzeigen, wie von ihnen mahrend jenes Zeitzraums erpedirt und berechnet worden, und Abschriften ihrer Abrechnungen mit den bessischen Postamtern einzussenden, indem das General: Post Directorium, um das Rechnungswesen der einzelnen Postamter vor etwaniger Berwirrung zu sichern, die bedfallsige Ausgleichung mit der Churhessischen Ober: Behorde übernehmen will.

Diejenigen Poffamter jeboch, welche nach bem Schluffe ber Berlag : Rechnungen an eins ober bas andere ber heffischen Postamter heraudzuzahlen haben sollten, werben bis auf weitere Berfugung biefen Salbo an fich behalten.

Das General : Post Directorium beforgt nicht, bas bie Postamter und Speditionen, nach sorgfaltiger Durchlesung gegenwärtigen Circulars, noch Zweifel über irgend einen Gesgenstand bes Berhältnisses zu ben Churhessischen Posten hegen werden; sollte jedoch dieses, wider Erwarten, bei ben einen ober den andern der Fall senn, so wird erwartet, daß von dens seiben sofort eine Anfrage hieher eingeschickt und durch selbige der, den Absichten des General : Post Directorit vielleicht nicht entsprechenden eigenen Auslegung des zweiselhaften Puncts zeit ig vorgebeugt werde.

Sannover, ben 5ten April 1814.

Aus dem General : Poft : Directorie.

(No. 240.) Berordnung, wegen vorläufiger Anords nung der höchsten Appellations. Instanz und des Hypotheken. Wesens für das Fürsten. thum Hildesheim, vom 6. April 1814.

Georg, Pring = Regent zc. Bei ber, in Unserem Furftens thum Silbesheim vorläufig noch beibehaltenen fremben Recht8= unb Gerichte Berfaffung, finden Bir nothig, wegen einer oberften Appellatione = Beborbe und bes Sppotheten Befens folgende Berfügungen zu treffen:

# J. 1.

Unfer Dber : Appellations : Gericht, an welches Unfere Berordnung vom 7ten Januar b. J. S. 2. Mr. 5. die Cassations : Gesuche aus bem Fürstenthum hildes be im bereits verwiesen hat, soll sogleich für den gangen Umfang besselben, wie solcher gegenwärtig bem Disstricts : Tribunale zu hildesheim untergeben ist, b. i. mit Insbegriff der Theile, welche von der Westphälischen herrschaft den Districten hannover, Braunschweig, Ginbed und Goslar beigelegt waren, die hoch ste Appellations : Infanz in Civil und Corrections : Sachen sen; mithin, in so fern, an die Stelle der aufgelosten Appellations : hofe zu Gelle und Cassel, und der verschiedenen Criminal : hofe, treten,

# g. 2

Die Befugniß ju appelliren, namentlich auch bie Appellation 8: Summe, bie Nothfrift jur Ginz wendung biefes Rechtsmittels, und die Form ber Ginz wendung, burch Insinuation ber Parteien unter einander, bleiben ferner nach den Weftphälischen Gesegen zu beurtheilen.

# §. 3.

Dagegen foll bas Berfahren vor Unferem Obers Appellations: Gerichte überhaupt ber Form Unferer Rechte gemäß eingerichtet werben. Und ba Wir bie in eins zelnen Fällen erforderlichen, nicht fämmtlich vorauszuschens ben Mobificationen, bem Ermeffen und ber Beftimmung Unsfere gedachten hochften Gerichtes zuvertrauenevoll überlaffen bursfen: fo wollen Wir beshalb nur noch bieg ausbrudlich versorbnen:

- 1) Die Appellanten follen ihre Appellation, bei Strafe ber Defertion; binnen Monatofrift welche bei ben Saschen, worin die Einlegung bes Rechtsmittels bereits gesichehen, vom achten Tage nach dem Dato biefer Berords nung, bei ben neuen Sachen aber, vom Tage ber Einslegung an zu rechnen ift, mittelst Einreichung eines schriftlichen Libells rechtfertigen, ober, unter Beschelsgung triftiger Grunde, eine Erstreckung biefer Frist nachsuchen. Bugleich sollen sie, wenn die Sache in ersster Instanz nach der Westphälischen Procesordnung instruirt ift, die in ihren handen besindlichen Actenstücke beibringen.
- 2) hierauf foll bem Appellaten, in bem gedachten Falle, gleichmäßige Ginreichung feiner Actenstude, und, nach Befinden, Berhandlung ber Bernehmlassung, aufgegeben werben.
- 3) Wider die Erkenntnisse Unsers Dber Appellations : Gerichtes in ben hilbesheimschen Sachen finden nur die in der Ober = Appellationsgerichts : Ordnung jugelaffenen Rechtsmittel Statt.

#### S. 4:

Der Sypotheten - Conservation zu hilbesheim werben vorläufig auch biejenigen hilbesheimischen Bandestheile übers wiesen, welche einstweiten zu ben Districten Hannover, Braunschweig, Einbed und Goslar gehörten. Bevor aber, auf Grundftude solcher Bezirte, zu hilbesheim neue Eintraguns gen geschehen burfen, muffen baselbst nach beglaubten, von dem, welcher die Eintragung verlangt, beizubringenden Auszussen der vorhin competenten Hypotheten: Register, die sammtslichen früheren Beschwerungen eingeschrieben, oder, daß bers gleichen nicht vorhanden sind, ebenmäßig bescheinigt seyn. Die

Einschreibung ber gebachten alteren Sopotheten foll unentgelb-

lich gefcheben.

Sanz daffelbe foll Statt finden, fo oft ein Gläubiger die Execution in ein in den gedachten Landestheilen belegened Grundstud nachsucht. Er hat zuvor dem Hypotheken-Beswahrer zu Hildesheim einen beglaubten Auszug des einschlagenden Spyothekenduches vorzulegen, welcher unentgeldlich, zugleich mit dem verhängten Arreste eingetragen, und so die Execution verfolgt werden soll.

Dannover, ben 6ten April 1814.

Kraft Seiner Königlithen Hoheit, des Prinzens Regenten, Special Befehl.

Deden.

Bremer,

(Na. 241.) Berordnung, die Aufhebung der Eintragung der Grund : Abgaben in die Hopotheten : Bucher betreffend, vom 6. April 1814.

ben Und zwar noch zur Beit nicht gestatten Werhaltnisse has ben Und zwar noch zur Beit nicht gestatten wollen, die durch bie Gesehe bes vormaligen sogenannten Königreiche Westphalen in Unserm Fürstenthum Hildesheim eingeführte Verfassung, nach einer allenthalben zwedmäßigen Organisation in gedachter Landed: Provinz abzuändern; da Wir indessen nothig zu senn erachtet, wegen der nach den Westphalischen Gesehen erforder-lichen Eintragung der Grundabgaben in die Hypotheken: Büscher sofort zum Besten Unserer Unterthanen eine Verfügung zu erlassen; so sinden Wir Und gnädigst bewogen, hierdurch zu verordnen und festzusehen:

1) bag bie Eintragung aller Grundabgaben jeber Art , gur Sicherstellung ber Guteberrlichen Gerechtsame, in bie Sppotheten:Bucher, vom Tage ber Publication biefer

Berorbnung angerechnet, in Unferem Furftenthum bile belbeim nicht weiter fur erforberlich ju achten fen;

2) vielmehr die Gutoberrlichen Rechte und Gerechtsame auch in Absicht solcher nicht eingetragenen Grundabgaben bie namliche Kraft und Wirkung haben und behalten sollen, deren fich felbige vor ber Ginführung ber Weftphaltichen Berfaffung in bem Fürstenthum hildesheim zu erfreuen gehabt.

Sannover, ben 6ten April 1814.

Kraft Sr. Königl. Hoheit, des Prinzen Regenten, Special = Befehl.

Deden.

Bremer.

(Nro. 242.) General-Pardon für die ausgetretenen Landwehrpflichtigen, vom 9. April 1814.

Georg, Pring-Regent, ic. Wir finden Und bewogen, sammtlichen Obrigkeiten hiemit aufzugeben, das Bermögen ober den zu hoffenden Erbtheil aller derjenigen landwehrpslich, tigen hiesigen Landedunterthanen, welche, um der Landwehr sich zu entziehen, ausgetreten sind, sofort mit Arrest zu bestegen.

Sollten diese Ausgetretenen innerhalb ber nachsten Bier Bochen, nach Bekanntmachung dieses, freiwillig zuruckkeren, bei ihrer Obrigkeit sich metben, und in die Landwehr eintreten; so wollen Wir denseihen einen völligen Pardon landesherrslich hiemit bewilligen, und soll sodann ber, auf ihr Bermögen gelegte Arrest unverzüglich wieder aufgehoben, gegen diesenigen aber, welche von dieser ihnen dargebotenen Gnade keinen Gezbrauch machen, mit der in dem J. 9. der Berordnung vom 27. November v. J. angedroheten Consideration ihres, in den hiese gen Landen habenden Bermögens oder noch zu hoffenden Erdetheils ohne Ausenthalt versahren werden. Die aus diesen Considerationen erfolgenden Strafgelder sollen zu der Unterstühung

ber Invaliben und ber Wittwen und Waifen ber im Felbe Gebliebenen verwandt werden.

Uebrigens haben bie Obrigkeiten auf die nicht gurudges kehrten Ausgetretenen forgfältigst achten, und felbige, fobalb fie fich in ben biefigen Landen betreten laffen, fofort arrettren au lasfen, und an bas betreffenbe Landwehrbataillon abguliefern.

Wir befehlen und gebieten nun allen Obrigfeiten, biefe Bestimmungen in allen Communen ihres Gerichtsbezirfs und besonders ben Eltern, Bormundern und Berwandten ber Ausgetretenen zur Kenntnis zu bringen und auf beren Bollziehung pflichtmäßig zu machen.

Sannover, ben gten April 1814.

Aus Roniglich Churfurftl. Cabinets - Ministerio.

Rraft Gr. Königl. Hoheit, des Prinzen = Regenten, Special Befehl.

Adolphus Frederick.

(No. 243.) Publicandum, das Verbot Landwehrpflichtige zu Seereisen zu engagiren, oder sie mit zur See zu nehmen betr., vom 9. April 1814. (M. s. auch Publicandum vom 1. Mai und 18. Augnst 1814.

Allen Schiffe : Eigenthumern in ber Brem: und Berbenschen Proving und im Lande habeln, wird unter specieller Auctorisation bes Königl. Cabineth: Ministerii bei personlicher Berantwortlichs keit und bei Bermeibung einer nahmhaften Gelbstrafe von 10 bis 50 Athle. hiemit untersagt, einen Landwehrpflichtigen, ohne schriftliche und ausbrudliche Erlaubnis ber Obrigkeit, zu irgend einer Seereise zu engagiren, ober es sep unter welchem Borwande es wolle, mit zur See zu nehmen. Die vorbehals tene obrigkeitliche Erlaubnis ift nur benjenigen Landwehrpflich-

tigen zu errheilen, in Ansehung berer hinreichende Sicherheit geststellt werden tann, daß selbige bem Landwehrdienste, sodalb sie das zu aufgerusen werden, unweigerlich genügen sollen und wollen, und in Ansehung derer Landwehrpflichtigen, deren Nummer zum wirklichen Dienst muthmaasiich baid aufgerusen werden tann, ober welche eine weitere Seereise vorhaben, darf die obrigkeitliche Erlaudnis nicht ohne specielle Genehmigung und Autorisation der hiesigen Regierungd = Commission ertheilt werden.

Stabe, ben gten April 1814.

Brem - und Berdensche Regierungs . Commission. v. Darichald. v. Butden. Saltermann.

(No. 244.) Verordnung über die provisorisch anzuorde nenden Steuern in der Grafschaft Hohnstein, vom 12. April 1814.

Beorg, Pring : Regent tc. Demnach Bir nothig gefunden, in benen ganbestheilen, welche ber angemaaften meftphalifchen Berrichaft unterworfen gemefen, proviforifde Unordnungen wegen bes Steuerwefens ju treffen, bei einer bieferhalb in Infebung Unferer Graffchaft Dobnftein angestellten Unterfus dung fich aber ergeben bat, bag bas Suftem ber birecten und inbirecten Steuern, welches in ben übrigen Landestheilen bis ju weiterer Berfugung beibehalten worben, ben ortlichen Ums ftanden und fonftigen Berhaltniffen biefer an ben Grangen Unferer Lande belegenen Proving in feinem gangen Umfange nicht angemeffen, gleichwohl auch nicht thunlich fen, bie vormals bafelbft beffanbene Steuerverfaffung, ba biefe mit ben gegene martigen Beit : und Landes : Umftanben, mo alle beffen Gina mobner mit Anftrengung aller ihrer Rrafte ju ben annoch vormaltenben großen Staatsbedurfniffen belautragen verpflichtet And, nicht vereinbarlich ift, icon jest in aller Maage wieber. um in Kraft treten ju laffen; fo finben Wir Und bewogen, wegen ber in Unferer Graffchaft hohnstein fur bas laufende Jahr proviforisch zu erhebenben Steuern Folgendes anzuordsnen, und seten bemnach fest:

Erftich. Die in diefer Grafichaft nach gleichen Prinscipien, wie in allen übrigen vormale weftphalischen Provinzen veranlagte Grund fieuer foll, bis zu anderweiter Berfüsgung, von Gebäuden, Nedern, Wiesen, Garten, Teichen, Forsten und Torfmooren, ingleichen von den Biehweiden, letztere jedoch nach Berhaltniß und ber Kopfzahl bes Biebes, so barauf getrieben wird, entrichtet werden.

Sievon findet teine weitere Ausnahme Statt, als bag biejenigen Beitrage, welche die Geistlichkeit bisher von ben ihr, statt Gehalts, beigelegten Official: Wohnungen und sonsstigen Official: Pertinenzien entrichtet hat, ingleichen die bes Pfarrwitwenthums, hinwegfallen und nicht weiter bezahlt werden follen.

Denjenigen Grundeigenthamern, welche gegen die Aufnahme und Abschägung ihrer Grundstüde gegründete Reclamationen einzulegen haben, wird beren gründliche Untersuchung,
wenn sie sich in erster Instanz an die Steuer Direction, —
und in zweiter und letter Instanz an die ber Steuer Direction
vorgesette Regierunge: Commission wenden, hiemit zugesichert,
dagegen aber auch bestimmt und festgesetz, daß die Reclamanten,
wenn vermittelst der anzustellenden Untersuchung die Beschwerde
ungegründet befunden werden sollte, alle auf dieselbe verwandte
Rosten zu tragen und zu erstatten haben.

Wegen ber Remissionen, auf welche bie Steuerpflichtigen in gewissen sie betroffenen Ungludsfällen Anspruch haben, ober beren fie sonst bedürfen möchten, verbleibt es bei ben bieserhalb unterm 4ten Januar und 15ten Marg b. J. erlaffenen Reglements.

Wegen Anfertigung und Publication ber Erhebungs : Rols len, Anmelbung ber etwanigen Besit : Beranberungen, Besfielung ber Ortberbeber, Anmahnung und erecutivischen Beistreibung rudftanbiger Beitrage, so wie wegen aller übrigen bei bieser Besteurungbarteingeführten Normen und Grundsate,

behalt es bei ben bisherigen befannten Borfdriften fein unges andertes Bewenben.

Aweitens. Statt aller indirecten Steuern, soll bie burch die Berordnung vom 8ten December 1733 in der Grafsschaft hohnstein eingeführte und durch die declaratorische Berevordnung vom 2ten Junius 1794 in verschiedenen Puncten erganzte und naber bestimmte Tranksteuer, gleichfalls bis zu anderweiter Berordnung, jedoch in der Maaße, wiederum erzhoben werden, daß einerseits die vorhin von dieser Abgabe bestreitet gewesenen Einwohner mit herbeizuziehen, und andrersseits die Normal Ansaße dieser Steuer auf das Doppelte zu erhöhen sehn. Alle übrige diese besondere Consumtionssseuer angehende, in vorgedachten Berordnungen enthaltene Bestimmuns gen und Vorschriften, treten bei dieser solcherzestalt wieder hergesstellten Landesanlage in ihre vorige Kraft und Berbindlichkeit.

Drittens. Die durch die Berordnung vom 31ften December v. J. in Unfern deutschen Landen provisorisch beibes haltene Stempelste uer foll auch nach allen in diesem Gesete vorgeschriebenen Bestimmungen, mithin auch die Erhebungss und Berechnungsart derselben, und das bei Stempel : Contras ventionen zu befolgende gerichtliche Berfahren, für das hohns steinsche, bis zu etwaniger deren Abanderung, geltend sepn, wie denn von Directions wegen dafür gesorgt werden soll, daß fortwährend ein hinlänglicher Borrath von gestempelten Papier und Spielkarten bei ben dasigen Distributeurs vorhanden sen.

Bierten 8. Da über ben nothwendigen Communicationen zwischen der Direction und Unserm Hoheits Commissarlo die Zett so weit verstrichen ist, daß mit Erhebung der Steuern allererst im gegenwärtigen Monate der Anfang gemacht werden kann, so sollen die Beiträge zur Grundsteuer in den sech sersten Monaten des Jahrs 1814 zur Erleichterung der Contribuenten in drei zweimonatliche Raten vertheilt, und die erste Rate im gegenwärtigen Monat April, die zweite im Mat, und die dritte im Junius d. J. als betagt angenommen und abges sührt werden. Wegen der von den Accisanten in leidlichen Termisnen nachzugahlenden Tranksteuer der ersten drei Monate dieses Jahres ist von Unserm das Steuerwesen im Hohnsteinschen mits

beforgenden Sobeite Commiffario bas Rabere gu bestimmen, und hat berfelbe auf bas richtige Gintommen biefer Steuer

pflichtmäßig zu machen.

Wir begen schließlich zu Unsern getreuen Unterthanen in ber Grafschaft hobnstein bas zuversichtliche Bertrauen, baß bieselben Unsere Fürsorge, womit Wir ihnen bie Ableistung ihrer Steuerpsicht, so viel es die noch fortwährenden großen Bedürfnisse gestatten, möglichst zu erleichtern Bedacht genommen, dankbar anerkennen, und sichs ihrerseits angelegen sennen, bankbar anerkennen, und sichs ihrerseits angelegen sennen, beser ihrer Pflicht mit Anstrengung aller ihrer Rräfte ein Genüge zu thun, damit es der Anwendung zwecksmäßiger, mit Unanehmlichkeiten und Kosten für sie verbunden Bwangs-Maaßregeln überall nicht bedürfen möge.

Sannover, ben 12. April 1814.

Rraft Sr. Königl. Hobeit, des Prinzen Regenten, Special - Befehl.

E. v. b. Deden.

Bremer.

(No. 245.) Publicandum, wegen vorläufiger Organisation des Justizwesens und der Aemter-Berfassung in dem Fürstenthum Osnabruck, vom 14. April 1814.

Demnach in Gefolg eines bet ber unterzeichneten Behorbe eingegangenen Rescripts bes Ronigl. Großbrittannischen Churbraunschweig- Luneburgischen Cabinets- Ministerit zu hannover d. d. 28 ften Februar 1814 fur nothig erachtet worden, bet ber Organisation bes Justizwesens im hiefigen Farstenthume, provisorisch und bis zur allerhochsten Genehmigung Gr. Königslichen Hoheit, bes Prinzen Regenten, einige ben jehigen Bergatinissen angemessen Modisicationen in der vorigen Berfafung eintreten zu lassen, um dadurch eines Theils den Gang ber Rechtspsiege in der hohern Instanz zu befordern, andern

Theils ber Verwaltung berfelben bet ben biefigen Nemtern, soviel für jest thunlich, eine mit ber Berfassung in ben Aemetern ber alten Churlande mehr übereinstimmenbe Ginrichtung zu geben; ferner auch bie Auflösung bes vormaligen Officialat. Gerichts einige provisorische Anordnungen nothwendig macht, um die Rechtspflege in catholischen geistlichen Sachen zu sichern und allen Stockungen vorzubeugen: so werden hies durch, in Gemäßheit des und ertheilten boheren Auftrages, folgende getroffene nabere Bestimmungen zur allgemeinen Kenntniß gebracht:

# S .. 1.

Aufbebung bes bisher bestanbenen Civil-Gerichts und ber Friedensgerichte.

Die Justig-Canglei, so wie die fammtlichen Untergerichte im Fürstenthume Donabrud, follen am aten bes tommenden Monats Mai wieder hergestellet werden, und horet dagegen die Wirksamkeit sowohl des Civil-Gerichts, als der bisber beibehaltenen Friedensgerichte mit diesem Tage völlig auf.

#### S. 2.

Birtungetreis ber Juftig . Canglei.

Es foll jedoch bie vormalige Land, und Justiz - Canglei tunftigbin ein bloßes Justiz-Collegium und Obergericht unter bem Ramen: der Königlich : Großbritannischen Churfürstlich : Braunschweig : Lüneburgischen Justiz : Canzlei des Fürstenthums Dsnabrück, bilden, und folglich einer Seits in erster Instanz mit den übris gen Gerichten nicht mehr concurriren, sondern bloß für die Erzemten die erste Instanz begründen, übrigens aber lediglich die zweite Instanz und die entscheidende und leitende Criminals Behörde ausmachen; anderer Seits aber auch die Competenz berselben bloß auf Justizsachen beschränkt werden.

Diefemnach find fernerhin alle vorbin vor bie vormalige Land = und Juftig = Canglet gezogene Regiminal = Gegenstande, namentlich

1) alle-Lanbes : Policei : Sachen, wohin vorzüglich bie Bewilligung von Rirchspield : Collecten, bie Begbauten und
Flugraumungen, Canale, Industrie und Pramten behuf Beforberung berselben, Medicinalmesen, DebammenUnstalt und Deconomie bes Buchthauses gehoren;

2) bie Direction bes Steuermefens, und mas bamit in Ber-

bindung Rebt;

5) bie aufficht über bie offentlichen Caffen;

4) bie Beeibigung und Borftellung ber Landesbebiente, mit Ausnahme berer, die unmittelbar ju bem Gerichte felbft geboren;

5) Berfügungen in Landes : Grang : Streitigkeiten, in fo fern fie nicht bem Collegio ober beffen Mitgliedern befon-

ber8 committirt merben ;

6) Martentheilungs : Angelegenheiten, in fofern nicht folche ftreitige Fragen dabei in Erwägung tommen, die fich ihrer Natur nach zu Processen im gemeinen Wege Rechtend qualificirer;

7) Befdwerden über Beamte, Die nicht Juftigfachen bes

treffen;

8) ganbtage = und ganbrathe Angelegenheiten ;

9) Jagbfachen, mit Ausnahme ber Jagbfrevel, als welche von ber Competeng ber Juftig Behorben find;

10) Lehnsfachen, in fofern feine Contentiosa babei in Fra-

ge tommen; nicht mehr zu bem Wirkungetreife ber Juftig : Canglei zu rechs nen; fondern allein von der Regiminal : Behorde, und in Gefolg hobern Auftrages interimistisch von der unterschriebenen Regierungs : Commission zu respiciren.

# S. 3.

# Aufhebung bes vormaligen Officialats Gerichts.

Dagegen wird nunmehr bas vormalige Officialat-Gericht vollig aufgehoben und hat bie gedachte Justig Canglei alle bei bemselben ebedem angebrachte Sachen, in sofern fie fich zu ibs rer Competenz qualificiren und feine anderweite Berfügung gestroffen ift, ju übernehmen.

#### §. 4.

# Einrichtung ber Memter.

In Ansehung ber unter bem Namen ber Gogerichte vorbin bestandenen Untergerichte hat es zwar vorerft bei ber vorbin bestandenen Bahl fein Bewenden; es sollen aber provisorisch:

- 1) neben ben Landbroffen, die Rentmeister, Gografen ober Richter und Amtschreiber kunftig alle Official Sachen, mit Ausnahme ber ben Rentmeistern ausschließlich oblies genben Rechnungsfachen, gemeinschaftlich behandeln, fols ches jedoch von ben jedesmal Anwesenben besorgt werden und in allen nur einigermaaßen eiligen Sachen schriftliche Communicationen nicht flatt sinden;
- 2) bie eben bezeichneten Untergerichte funftig aubschlieflich bie erfte Inftanz in allen burgerlichen Streitigkeiten, mit Ausnahme ber ber Justig-Canglei ausbrudlich vorbehalstenen und burch ein forum privilegiatum vor bieselbe ges borenben Sachen bilben, auch von benfelben die Untersuschungen in Criminal-Sachen, unter ber Leitung ber Jusstig-Canglei, geführet werben;
- 3) da bas bisherige Amt Iburg jur Erleichterung der Ges schäftsführung in zwei Aemter, namlich in das Amt Iburg und bas Amt Denabrud getheilet worden: so wird nunmehr ben Beamten zu Iburg ber vormalige Iburger Gogerichtsbiffrict, und den Beamten zu Denabrud ber vormalige Obergografen Diftrict, mit Beseitigung ber in ber vorigen Berfassung gegründeten Borrechte bes Obergogerichts vor andern Gogerichten, ausschließlich überwiesen, und sind mithin diese beiben Aemter als für sich bestehend anzusehen.

Birtungstreis ber interimiftifden aufferor: bentlichen Commiffion in fatholifden geiftlichen Sachen.

Die, vermoge Publicandi ber Roniglich : Churfurftlichen . Drganifationd : Commiffion vom 2ten December 1802. bem Officialat : Gericht provisorisch übertragene fatholische geifiliche Civil : Gerichtsbarteit uber babin ben Rechten nach geborige Perfonen und Gachen, foll, nach nunmehr erfolgter Mufbebung gebachten Gerichts, provisorifc und bis Dieferhalb eine befinitive Ginrichtung getraffen worben, von ber einftweilen beftatigten interimiftifchen Commiffion in fatholifchen geifflichen Rirden : und Schulfachen ausgeubt merben, und behalt es bei ben Bestimmungen : bag vorerft und bis auf weitere Berfugung ben Partheien von ben Ertenntniffen ber gebachten Commiffion in bergleichen Sachen, bas Rechtsmittel ber Gup. plication ober ber fogenannten Mullitats . Querel , unter von ben Partheien allenfalls ju erbittenber Berichidung ber Acten, biernachft aber bie Berufung an Geine Ronigliche Dajeftat, Merbochftwelche baruber burch fatholifche, von ber Regiminals Beborde ju ernennenbe Commiffarien erfennen laffen merden, fonft aber tein weiteres Rechtsmittel verftattet fenn folle, fein Bemenben.

# §. 6.

# Berichtsbarteit ber Stabt Denabrud.

Da nun auch bie Gerichtsbarkeit ber Stadt Donabrud, unter Borbehalt ber in der fladtischen Einrichtung zu treffenden Beranderungen, mit dem aten Mai wieder hergestellt werden soll, über die Einsehung bes Magistrats. Collegii, von welschem dieselbe vormals ausgeübt worden, aber die naheren Besstimmungen noch zur Beit nicht getroffen werden können, bis dahin jedoch die Justizpsiege nicht ruhen darf und folglich für beren einstweilige Berwaltung gesorgt werden muß: so ist dem Richter Doctor Stuve, dem Stadt: Syndicus Doctor Remper und dem Richter Doctor Ehmbsen, bas Commissoper

rium ertheilet, um von bem aten Mal an gerechnet, vi specialis commissionis die Justig in der Stadt Denabrud und des ren Bezirk vorerst und bis zu fernerer Berfügung gemeinsschaftlich und collegialisch unter Zuziehung des bisberigen Actuarii Graff in der Maagen zu verwalten, wie dieselbe vorshin von dem Magistrat oder dessen Commissarien ausgeübt worden, wobei es jedoch bet unserer interimistischen Berfügung rücksicht des Consistorie der Stadt und der administrativen Beborde, vorerst sein Bewenden behalt.

Wegen ber übrigen Patrimonial : Gerichtsbarteiten in biefem Furftenthume foll nach eingetretener Geschäftsführung

ber Juftig = Canglei bas Beitere verfügt werben.

# S. 7. -

# Milgemeine Berfügung.

Wie nun übrigens die im 102ten Stücke ber vorigiahrissen hiesigen Anzeigen publicirte Königliche Verordnung megen herstellung bes Justigwesens in ben Fürstenthümern Calensberg, Göttingen, Erubenhagen und Lüneburg, auch den Grafschaften Hong, Diepholz und Hohnstein, vom 2ten December vorigen Jahrs, in sofern solche allgemeine Vorschriften und nahere Bestimmungen wegen der nunmehr aufhörenden Einschreibungen auf ben bisherigen Hypotheken: Büreaur und des stremben Notariat: Institute enthält, imgleichen die im 15ten Stücke der hiesigen Anzeigen gleichfalls bereits publicirte Kösnigliche Verordnung vom 7ten Januar 1814. auch auf das hies sige Fürstenthum Unwendung sinden und von nun an Kraft has den sollen: so werden selbige hiedurch in Erinnerung gebracht und haben sich die Behörden und Versonen, denen es angeht, darnach zu richten.

Danabrud, ben 14ten Upril 1814.

Die für das Fürstenthum Osnabruck provisorisch angeordnete Regierungs : Commission.

S. 2. Freiherr v. Stralenheim, El. Oftmann v. b. Lepe, Strudmann.

(No. 246.) Die Aufhebung des Juden-Leibzolls im Fürstenthume Osnabruck betreffend, vom 15. April 1814.

Es hat bas Konigl. Cabinets: Ministerium gu Sannover, mittelft Rescripts vom gten April 1814, zu verfügen gerus bet, daß der vormals in dem hiesigen Fürstenthume bestandene Juden: Leibzoll hinkunftig nicht weiter erhoben werden soll.

Es haben bemnach fammtliche Beborben barauf gu achsten, bag biefer Berfugung allenthalben geborig nachgelebet

merbe.

Danabrud, ben 15ten April 1814.

Die für das Fürstenthum Osnabruck provisorisch angeordnete Regierungs - Commission.

C. B. A. Freiherr von Stralenheim. Fl. Oftmann v. d. Lege. Strudmann.

(No. 247.) Bekanntmachung, den Debit und Gesbrauch der Spielkarten betreffend, vom 16. April 1814.

Es wird hiemit bekannt gemacht, bag ber Debit und Gesbrauch ber bisherigen mit einem fremben Stempel versehenen ober ungestempelten Spielkarten vom iften Mai b. J. angezrechnet, im Umfange bes hiesigen Fürstenthums ganzlich aufshört, und find von jenem Tage an neue, mit dem hanndwerschen Stempel versehene, Spielkarten bei ben Stempels Diffributeurs zu bekommen.

Die bisherigen Debitanten und Spielkarten: Berkaufer find nun gehalten, ihre Vorrathe an Spielkarten sofort an die Stempel = Difkributoren abzultefern. Diese fenden die Karten mit Bemerkung der Eigenthumer an die General = Difkribution ein, welche dafur sorgen wird, daß die binnen 14 Tagen eingesandten Spiele neuer Karten auf Berlangen der Eigenthu:

mer mit bem geborigen Stempel verfeben und nach ber bafur geleifteten Bahlung ben Eigenthumern gurudgeben werden.

Diejenigen, welche binnen 14 Tagen a dato biefer Berfus

gung nicht nachgefommen und

1) fremde Rarten jeder Art geftempelt ober ungeftempelt einfuhren; ober

2) fich jum Spielen frember Rarten bebienen , enblich

3) Sanbel mit Spielkarten treiben, felbst wenn bieselben mit bem vorschriftsmäßigen Stempel versehen find, haben es sich selbst beizumessen, wenn fie unausbleiblich in die vom Geseh Art. 33. bestimmte Strafe verfallen und verzurtheilt werden.

Alle Königliche Beamte, namentlich die Ortsobrigfeisten, Steuer: Einnehmer und Policeidiener, haben auf die genaue Befolgung der Stempel: Berordnung zu achten und die Defraudanten zur Anzeige zu bringen.

Donabrud, ben 16ten April 1814.

Die für das Fürstenthum Osnabrück provisorisch angeordnete Regierungs = Commission.

Stralenheim. Fl. Oftmann v. b. Lepe. Strudmann.

(No. 248.) General Ordre, die Verfolgung und den Ersatz der Deserteurs von der Landwehr betr., vom 16. April 1814.

Der Herzog von Cambridge hat mir befohlen, in Bezug auf Defertionsfälle, ben herren Commandeurs ber Landwehrs Bataillone Kolgendes bekannt zu machen:

1) Wegen Auslieferung der ausgetretenen Sandmehrs pflichtigen find mit den benachbarten Preußischen, Seffischen und Oldenburgichen Staaten, bereits mehr oder weniger Bereinbarungen getroffen; mit dem Holfteinschen und Medlens burgiden find folde zwar in gewisser Sinfict eingelettet, jes boch noch nicht beschlossen. Indessen kann es kein Bebenken baben, bag die einzelnen Obrigkeiten, aus beren Gerichtsbes zirken Landwehrpflichtige in bas eine ober andere Gebiet übers getreten senn sollten, selbige reclamiren.

2) In Betreff bes Ersages ber Deserteurs hat bie pros

2) In Betreff des Erjages ber Deferteurs hat die pros visorische Regierungs. Commission hieselbst erklart, daß solche ben einzelnen Aemtern nicht besonders auferlegt werden sollte, besonders wenn diese keinen Borrath an disponibler Manns

fchaft baben.

3) Was ben Ersat für die an die Feld Bataillons absgegebenen freiwilligen, oder commandirten Mannschaften, so wie für die bei der freiwilligen Cavallerie engagirten Leute, anbetrifft, so soll solcher aus dem ganzen Bataillons District, und zwar aus denjenigen Aemtern geschehen, in welchen die größte Anzahl von Mannschaften sich besindet. Die provisorissche Kegierungs Commission hat diesen Grundsats schon vormals den gewesenen Landwehr Commissarien specialiter communicitet, und es ist nothwendig, daß solches auch ferner in bergleichen Fällen beobachtet werde, indem widrigenfalls einszelne Aemter leicht prägravirt werden könnten.

Sannover, ben ibten Upril 1814.

F. v. d. Decken, Chef bes General : Staabes.

(No. 249.) Berordnung, die den Militairpersonen anzuweisenden Quartiere betreffend, vom 18ten April 1814.

Da jur Anzeige gekommen ift, baß einzelne Militairpersonen, insbesondere folche, welche aus ben hospitalern kommen, ansstatt zu ihren Corps zurudzukehren, im Lande sich umher treisben, und ohne Autorisation hie und ba sich Quartier geben

laffen, fo werben alle Obrigfeiten angewiesen, fofort eine Untersuchung-anzustellen, ob fich in ihrem Gerichte Bezirte bergleichen Personen gegenwartig aufhalten, und im eintretenben Falle selbige zu arretiren und ber nachsten Militair: Be-

borbe ju überliefern.

Ferner haben bie Obrigkeiten hinführe nur solchen Militairpersonen ein Quartier anzuweisen, welche ihre Berechtis gung zu bemselben durch Vorzeigung der Marsch : Route, ober burch eine Anweisung ihred Chefd ober des Commandanten gezhörig bescheinigt haben; alle diesenigen aber, welche eine solche Legitimation nicht beibringen konnen, ober auch von der ihnen vorgeschriebenen Marsch : Route sich entsernt haben, ohne Unterschied, ob solche zu dem einheimischen Militair, oder zu einer ber allierten Armeen gehören, anzuhalten und der Wiliz tair = Behörde zu übergeben.

Sannover, ben 18ten April 1814.

Aus dem Roniglichen Cabinets : Ministerio.

Adolphus Frederick.

(No. 250.) Publicandum, die - Reclamationen der Landwehrpsichtigen betreffend, vom 18ten April 1814.

In Folge ber Befehle bes Ronigl. Cabinets . Minifferii wirb

hieburch befannt gemacht,

1) daß von keinem Landwehrpflichtigen, ber bei ben Landwehr=Bataillons bereits incorporirt ift, und aus Grunsben reclamiren will, welche bereits bei ber Untersuchung burch bie Commissarien eristirt haben, eine Reclamation mehr ans genommen werden wird.

2) Dag dagegen alle biejenigen ben Landwehrbataillons bereits incorporirten Reclamanten, beren Reclamation auf neuen, erft nach ber Untersuchung eingetretenen Grunden und

Thatsachen beruhen, fich an bie Konigliche Kriegs : Canglet zu wenden haben, indem diese beren weitere Prufung besorgen, und über die etwa zu verfügende Entlassung mit dem Konigl. General. Commando communiciren wird.

3) Daß benjenigen Landwehrpflichtigen, welche noch nicht wirklich incorporirt sind, und wegen neu eingetretener Gründe, oder wegen ganz ausserordentlich bringender Umstäns de zu einer Reclamation veranlaßt werden, zwar gestattet seyn soll, zu reclamiren; jedoch bestimmen wir hiebet, daß zur Abstützung der Sache, solche nicht mehr an Und, sondern den bestressenden Orths-Obrigkeiten übergeben werden sollen, welche die Reclamationen auß genaueste prüsen, alle diejenigen, welche de entweder bereits mit einem Bescheibe versehen sind, oder aud Gründen reclamiren, die schon bei der Untersuchung erzistirt haben, sosort zurüsweisen, und nur diejenigen Reclamationen mit ihrem gutachtlichen Berichte uns einsenden werzben, welche ausserordentlich bringende Fälle betressen, oder durch wichtige, neu eingetretene Gründe veranlaßt sind.

Wir beauftragen die Obrigkeiten, biefer Berfügung bie größtmöglichfte Publicitat zu geben, und erwarten, baß ble: felben nur in fehr bringenden und burch völlig gesetliche Grunde unterflügten Fallen bie Reclamation eines Landwehrpflichtigen zur Entscheidung uns vorlegen werden.

Stabe, ben 18ten April 1814.

Brem- und Berdensche Regierungs : Commiffion.

v. Marfcald.

v. Eutden.

(No. 251.) Bekanntmachung, die Abholung der Bries fe von den Posts Comtoiren, und Remunes ration der Briefträger betreffend, vom 20. April 1814.

Da an mehreren Orten Zweifel uber bie, ben Brieftragern fur die Diffribution ber Briefe und Abressen zu verabreichende Remuneration entstanden sind, so wird, mit Borwissen und Genehmigung des Konigl. Cabinete Ministerit, hiemit bes kannt gemacht:

Dag es allen Privatversonen frei febt, ibre Corres fponbeng, fie betreffe berrichaftliche ober Privat = Ungele= genheiten, in ben verschiedenen Poft : Comtoiren abholen gu laffen, in welchem Kalle bie Brieftrager teine Bergus tung ju forbern befugt find; bag bingegen, falls bie Diftribution ber Briefe und Abreffen, ohne Unterfchied iba res etwaigen Inhalts, an bie Privatperfonen, und auf beren Begehren burch bie Brieftrager beforgt wirb, biefen bie feftgefeste Retribution ju gablen ift, und bag bei ber verweigerten Berichtigung bes billigen, fur bie Dubmal. tung und anftatt bes Gehalts ausgeworfenen Brieftras gerlohns, bie Briefe nicht ferner biftribuirt werben, inbem bie verweigerte Bahlung bes Brieftragerlohne als eine fillichmeigende Ertlarung angefeben merben foll, bag man bie Briefe abbolen zu laffen Willens fen.

Es wird bei eben dieser Gelegenheit zur Kenntniß ges bracht, daß, um bem Publico die Ueberzeugung sowohl von der ordnungsmäßigen Beforderung der Briefe, sals auch von der zur gehörigen Zeit erfolgten Difiribution dersselben durch die Brieftrager zu verschaffen, an den Hauptorten bes Landes, auf den Abressen der Briefe das Datum des Abzganges, und auf der Ruckseite des Couverts der Tag der Ankunft, mittelst eines angebrachten Stempels bezeichnet werden soll, welche Einrichtung bei dem Postamte Hannover schon

gegenwartig eingeführt ift, und bei ben anbern haupt : Doft. Bureaues successive, und fobalb bie erforberlichen Stempel geliefert fenn werden, ebenfalls gur Ausführung tommen foll.

Sannover, ben 20ften Upril 1814.

Aus dem General = Post = Directorio.

(No. 252.) Circular, die Berhaltnisse zwischen den Churhannoverischen und Fürstl. Thurn- und Tarischen Postbehörden betreffend, vom 22. Upril 1814.

# g. 1.

Nachdem durch einen, mit der Fürftl. Thurn, und Tarischen Postbehörde abgeschlossenen, vom ersten nächten Monats an in Kraft tretenden, Bergleich, die Verhältnisse zwischen den Shur, Hannoverischen und Fürstlich Thurn, und Tarischen Posten festgeseht worden sind; so werden sämmtlichen Postamstern und Speditionen nachfolgende Bestimmungen dieses Verstrags zur Kenntniß, und genauesten Nachachtung bekannt gesmacht:

1) Die der Kurstlich Thurn und Tarischen Postbehörde in den hiesigen Landen, gegen Bestreitung der UnterhaltungsKosten, ehemals zur Benuhung überlassen gewesenen Posts
Course sind derselben nicht fernerweitig wieder in der Maaße zugestanden, und werden beshalb für die Folge, so wie jeht schon, die Kosten dieser Course vom General, Post-Directorio getragen werden. Den Fürstlich Thurn und Tarischen Posten ist jedoch auf densselben, so wie noch auf einigen andern, die Durchführung verschlossener Briefpaquete nach den im Bergleich namhaft gemachten Postämtern, gegen Erlegegung eines fests gesesten Translto porto's, gestattet worden. Diejenigen Postämter, bei welchen diese durchzusührenden Briefpaquete abgegeben ober in Empfang genommen werden, und welche

bie Berechnung bes bafur zu zahlenden Tranfito Porto's aufjuftellen haben, werden hieruber noch besondere Instructionen erhalten, weshalb es nicht nothig ift, über biefen Punkt hier

etwas meiteres ju bemerten.

2) Der zwischen ben Hannöverschen und Fürstlich Thurn und Tarischen Posten früher bestandene Franko- und Porto. Bezug, zu Folge bessen von einem jeden Theile alles abgehens be und ankommende Porto, ohne weitere Abrechnung als nur über die fremden Postamtern zu leistende Vergütung, bezogen wird, ist wieder hergestellt, jedoch mit einer Ausnahme, welche die in den Hanseestädten besindlichen Königl. Postamter betrifft, welche darüber besonders unterrichtet werden sollen. Beide contrabirende Theile sind dabei übereingekommen, die gegenseitige Correspondenz durch keine Urt von Francozwang zu erschweren, auch sich dieselbe niemals durch das Intermesdium fremder Postbehörden zu überliesern, wenn solches directe geschehen kann.

Die gegenseitigen Poffamter, welche, biefer Bestim: mung gemäß, die Berbindung zwischen ben beiberseitigen Posten burch Chartenschluffe unterhalten werden, sind:

Gottingen amit Cifenach, Frankfurt, Duffelborf; Danabrud mit Duffelborf.

Alle übrigen Postamter und Speditionen haben daher ihre, für die Fürstlich Thurn und Tarischen Posten bestimmte Correspondenz auf dasjenige dieser drei Postamter direct oder indirect zu leiten, welches, dem Postenlauf nach, ihnen am nächsten liegt. Das dafür erhobene Franko ist denselben in der Beiter-Franko-Linie zu vergüten, und wird von ihnen Postaus berechnet. Es wird hierbei ausdrücklich die Vorschrift erneuert, bei allen durchgehenden Briefen jedesmal in der Charte den Bestimmungs-Ort zu bemerken, und dieselben nicht bloß unter der allgemeinen Benennung: weitergehende Briefe, einzuschreiben.

Da die gegenwartigen Berhaltniffe nicht verftattet haben, megen ber gegenseitig anguwendenbenBrieftare eine Bereinbarung

zu treffen, so können bierüber auch nur einseitig anwendbare Borschriften ertheilt werden, welche jedoch sobald als möglich durch eine dauernde Bestimmung ersett werden sollen. Borsläufig und bis dahin aber soll die Erhebung des Franko und Porto, für die den Thurn und Taxischen Posten zu überliesfernden, oder von denfelben den hiesigen Posten zuzuführenden Briefe, von den diesseitigen Postamtern und Speditionen nach folgender Taxe geschehen:

# I. Cours über Gottingen und Gifenach nach Frankfurt.

Für einen einfachen Brief, ein Loth wiegend, und bei fcmereren nach ber gewöhnlichen Gewichte Drogreffion foll, auffer ber inlandischen Tare bis und von Gotstingen, erhoben und berechnet werben:

Nach und von Eifenach, Gotha, Salzungen 1 ggr.

Beimar, Jena, Meiningen,
Hilbburghausen, Rubolstadt,
Arnstadt, Saalfeld, Coburg,

Fulba i ggr. 6 Pf.

Afchaffenburg, Burgburg, Schweinfurth 2

Das Porto und Franko fur die Correspondenz nach und von Frankfurt ift nach der im Circulare Nro. VII. \*) festgesesten Tare von einem jeden Postdureau zu erheben; doch ift babei zu bemerken, daß die daher kommenden Porto Briefe ebenfalls mit der vollen Tare, gleich den dahin bestimmten Franco Briefen, zu belegen sind, weil solche ohne alle Auslage Anrechnung den diesseitigen Postamtern überliefert werben. Das Porto und Franko für die in der Nahe von Frankfurt belegenen Orte, woselbst sich Thurn und Tarischel Posten besinden, ift, nach der Tare für Frankfurt, zu erheben und zu berechnen.

Dem Poftamte Gottingen wird wegen ber, bei seiner Local . Correspondenz anzuwendenden Tare, eine besondere Borschrift ertheilt werben.

<sup>\*)</sup> Bom 5ten April 1814.

II. Cours uber Donabrud nach Duffelborf.

Auffer bem inlanbifchen Porto von und bis Donabrud foll fur einen einfachen Brief von und nach Duffelborf erhoben und berechnet werben — 2 ggr.

Zuch bas Poftamt Denabrad wird megen feiner Locals Correspondent besondere Borfdriften erhalten.

Ueber ben, bei ben Paquetichluffen fur bie Thurn = und Tarifchen Poften zu beobachtenden Erpeditions = und Berechs nunge = Modum, foll übrigens ben obengenannten brei Pofts amtern eine besondere Instruction ertheilt werden, nach wellicher fie hierbei zu verfahren haben.

Alle in gegenwartigem Circulare enthaltenen Beftimmuns .

gen treten vom Iften Dat an in Mububung.

Das General : Poft : Directorium empfiehlt sammtlichen Poftbeamten, fich mit dem Inhalte biefes & recht vertraut zu machen, und die darin enthaltenen Berfügungen aufs genaues fie zu befolgen, da nur sodann der dabei beabsichtigte 3weck und der fur das Publikum und die hiesigen Poftanftalten bars aus zu erwartende Nugen erreicht werden kann.

S. 2. Ablieferung ber Contracts-Abzüge vom vierten. Quartal 1813.

Die Postämter Celle, hameln, Northeim, und bie Post: Spedition herzberg haben allein nur ihre Contracte: Absguge: Gelber à 1 ProCent vom 4ten Quartal 1813 eingefandt. Alle übrigen Postämter und Speditionen, auf welche constractemäßige Ausgaben angewiesen sind, werden daber hiers durch an die Erfüllung bieser Psiicht erinnert, und zugleich aufgefordert, ihre Contracte: Abzuge: Gelber von diesem Zeiteraum mit umgehender Post an die Post: Unterstützunge: Casse hieselbst einzusenden.

Sannover, ben 22ften Upril 1814.

Mus bem General : Post . Directorio.

(No. 253.) Declaration der Berordnung, die Bersfleuerung des Schlachtviehes betreffend, vom 22. April 1814.

Georg, Pring Regent 2c. Demnach jur Anzeige getommen, bag bie in Unferer Berordnung vom 29ften Nov. v. 3. enthaltene Bestimmung über bie Declaration bes zu versteuernben Schlachtviehes, welche also lautet:

"Der Steuerpflichtige hat das Gewicht anzuzeigen, und "wenn Streit mit ben Steuerbedienten entstehet, so ents "scheibet die Waage. Wenn die Angabe des Steuers "pflichtigen irrig befunden wird, so bezahlt er dem Steus "erbedienten fur bas Wagen 3 mgr."

verfchiebentlich babin gebeutet merbe, als involvire auch bie abfichtlich geschehene ju geringe Ungabe bes Gewichts feine meitere Beftrafung, fonbern nur bie Nachzahlung ber berfurg. ten Steuer, neben Entrichtung ber 3 Mgr. Bage = Gebubren: fo wird biemit erflaret, bag biefe Muslegung fomobl ber Ras ber Sache, ale bem Ginne ber gebachten Berordnung burdaus jumiber laufe, und bag jeber, welcher ermeislich, ober nach fichern Inbicien, ein ju geringes Gewicht bes Schlachtviehes vorfäglich, um baburch ben Bortheil eines nies brigern Steuerfates ju erichleichen, angezeigt bat, ale Des fraubant mit Erlegung bes Werthes bes bie Declaration über. fteinenben Theils bes Biches, beegleichen bes vierfachen Betrages bes verfurgten Steuer, auffer ber Nachgablung bes um= gangenen einfachen Steuerbetrages und ber Entrichtung bes Wage : Gelbes ad 3 mgr., wo foldes Statt bat, beffraft. merben fonne und muffe:

Insbesondere find biejenigen, welche zum feilen Berkaufe schlachten, und benen baber eine ziemlich genaue Beurtheilung ber Schwere bes Biebes zuzutrauen ift, jedesmal einer vorsfählichen falfchen Declaration überführt anzunehmen, sobalb fie

1) Ralber, welche 70 Pfund und barüber wiegen, ale magere, ober zu 50 Pfund und barunter,

2) Doffen, Rube und Rinber,

a) welche 200 Pfund und darüber wiegen, ju 150 Pfund und barunter,

b) welche 400 Pfund und barüber wiegen, gu 300 Pfund und barunter.

g) Schweine,

- a) welche 80 Pfund und barüber wiegen, zu 50 Pf. und barunter,
- b) welche 150 Pfund und barüber wiegen, ju 100 Pfund und barunter angegeben haben.

Sannover, ben 22ten Upril 1814.

Rraft Seiner Königl. Hoheit, des Prinzen-Regenten, Special : Befehl.

C. v. b. Deden.

Bremer.

(No. 254.) Publicandum, die Hebung der supprimirten ertraordinairen Kriegosteuern betr., vom 22. April 1814.

Die fortwährenden ausserordentlichen Lasten, welche als Folgen bes Kriegs das Churfürstenthum Hannover, besonders aber auch die hiesigen Herzogthumer treffen, veranlassen so viele und so bringende Ausgaben, daß so wenig die ordentlichen Auffünfte des Landes, als die bereits angeordneten ausserors bentlichen Steuern, den Bedürfnissen des Augenblicks mehr abzuhelsen vermögen. Es müssen, wenn das ganze Land nicht einem unabsehdaren Elende Preis gegeben werden soll, Anstalsten getroffen werden, schleunigst Geld herbeizuschaffen, um damit Borräthe zur Verpstegung der Truppen anzukausen. Eine neu auszuschreibende allgemeine Kriegösseuer — wenn gleich dieselbe unumgänglich nothwendig werden wird — erssult wegen der nothwendigen Vorarbeiten nicht den Zwed des Augenblicks; gewaltsamere Maaßregeln, welche schnellere Hüls

fe den ericopften Caffen gemabren tonnten, haben billig Be-

benten finben muffen.

Es bleibt daher fur ben Augenblid nur ein Mittel übrig, welches in ber sofortigen Sebung ber vom Koniglichen Cabienets: Ministerio unter bem 13ten Decb. 1813. supprimirten ausserobentlichen Kriegösteuern bes Jahrs 1813 gefunden werden muß, auf beren Hebung bereits viele Communen aus dem Grunde angetragen haben, weil bas Misverhaltniß in ber Bezahlung zwischen ben einzelnen Contribuenten und ganzen Communen zu großer Eifersucht Anlaß gegeben, um beren Erhebung aber andere Communen gebeten haben, damit die Communal=Schulden baburch abgetragen werden könnten.

Das Konigliche Minifterium, bem bas Berhaltniß ber Sache vorgeffellt worben, bat bie frubere gnabige Meufferung bestimmt wieberholt, fur ben Staat burchaus teinen Unfpruch auf die rudftandigen Rriegefteuern machen gu wollen, fondern verfügt, bag bie gebachten Rriegeffeuer : Refte gwar fofort geboben, aber befinitiv gur Bezahlung ber Communal : Souls ben und hauptfachlich bagu verwandt werben follen, benjenigen Erfat ju verfchaffen, welche Muslagen gemacht Saben, Ungemach von ihren Mitburgern abzuwenben, fur welche fle vom Feinde angehalten worben, Bablung gu leiften. Da in: beffen bie Communen vorlaufig fich nicht entlegen fonnen, bie fur ben Mugenblid nothigen Roften fur bie Unterhaltung und Berpflegung ber allirten Truppen aufzubringen, fo follen biefe Refte vorlaufig an bie biefige General - Caffe eingefandt werben, welche bagegen, fobalb bie Commune Schulden burch bie unter bem 10ten Januar 1813. angeordneten Liquidationes Commiffarien liquibirt fenn werben, bie Berpflichtung ubernimmt, bis gur concurrenten Summe bie Commune : Crebito. ren aus ben eingegangenen Gummen fofort zu befriedigen, benen Communen aber, welche mehr einfenden muffen, ale bie gu bezahlenben Schulben betragen, bas Buvielbezahlte auf bie funftigen Steuern anrechnen wirb.

Diefen Bestimmungen bes Konigl. Cabinets: Ministerit gufolge, verordnet bie proviforische Regierungs: Commission ber Bergogthumer Bremen und Berben biedurch Folgendes:

1) (8

- 1) Es follen fofort nach Publication bes Gegenwartigen bie Rudflande folgender aufferordentlicher Kriegeffeuern einges forbert werben:
  - a) in den Communen der vormaligen Arrondissements Stade und Luneburg, so weit sie zu ben Herzogthumern Bremen und Berden und dem Lande habeln gehören, bie unter der Benennung von "großer aufferordents licher Kriegssteuer" und Pferbesteuer bekannten Austagen.
  - b) in den Communen der vormaligen Arrondissements Bremerlebe, Bremen und Nienburg, so weit sie zu ben Gerzogthumern Bremen und Berden gehoren, die unter
    dem Namen ausserordentlicher Kriegssteuer, Supplesmentair = Kriegssteuer und Pferdesteuer bekannten
    Steuern.
- 2) Die Rudftanbe sollen in 3 Terminen an bie Einnehs mer ber directen Steuern abgeliefert werden, und zwar bas erfte Drittel spatestens bis zum 15ten Mai, bas zweite Drittet spatestens ult. Mai, bas lette Drittel spatestens am 15ten Junt b. J., weil nur durch die schleunigste Geldzahlung bas Land vor weiterem Unglude geschützt und der Dienst gesichert werden kann.
- 3) Die Einnehmer ber birecten Steuern find gehalten, bie eingehenben Summen posttäglich an bie hiesige Generals Casse einzusenben. Sie erhalten bie Remisen, welche ihnen bei Einführung der Kriegoffeuern versprochen finb.

4) Den Einnehmern fteben dieselben Erecutions = Mittel ju Gebote, welche ihnen ju Beitreibung ber andern Steuern gegeben find. Die Obrigkeiten werben aufgeforbert, bie prompte Einzahlung ber Rudftanbe möglichst ju beforbern.

5) Die durch unfer Publicandum vom 10ten Januar 1814 ernannten Commissarien gur Liquidation der Communes Schulden, werden aufgefordert, die Schluß : Etate ihrer Liquidationen einzureichen, damit den Commune: Ereditoren aus dem Fond der Kriegesteuer : Radftande, so weit diese in jeder Commune hinreichen, Bahlung durch Assignation auf die hiesige General : Casse geleistet werden tonne.

Je mehr bie jehige gunftige Wendung ber dffentlichen Angelegenheiten hoffen lagt, daß die Laften der Unterthanen in der Folge werden erleichtert werden konnen, desto zuversichtslicher erwarten Wir, daß ein jeder sich beeifern werde, seine Rudftande prompt zu bezahlen, und durch diese Anstrengung, welche hoffentlich zu den letten gehören wird, nach seinen Bershältnissen dazu beizutragen, daß die gegenwärtige bringende Berlegenheit des Staats vermindert werde.

Stabe, ben auften April 1814.

Brems und Berdensche Regierungs : Commission.
v. Maricald. v. Latden. Saltermann.

(No. 255.) Cammer = Ausschreiben, betreffend die Aufstellung der monatlichen Rechnungs = und Cassen = Etats, vom 22. April 1814.

Da nicht alle Umts = Rechnungsführer bie, burch bas Ausschreiben Königl. Cammer vom taten Febr. b. J. verordneten
monatlichen Umts-Cassen Etats zweckmäßig aufgestellt haben,
und die Hauptursache hiervon wohl vorzüglich in der, von denselben gehegten irrigen Weinung liegt, daß die, aus dem
Jahre 1813. und Vorjahren herrührenden Rückstände darin
nicht mit zur Berechnung kommen dursten: so wird es in dieser Hinsicht und um allen ferneren Zweiseln vorzubeugen, welde beim Unfang des mit dem ersten Mai dieses Jahrs beginnenden neuen Umts-Register-Jahres, über die Berechnung
ber Rückstände entstehen konnten, nicht unnothig senn, das
bei Ausstellung der Etats, vom isten Mai d. J. an, zu beobachtende Verfahren, durch nachfolgende allgemeine Bestimmungen selfzusehen:

1) Für jeden Monat muß ein besonberer Etat, und zwar nach Anleitung ber gebruckten Formulare, welche, mit Ausnahme ber unten sub Nro. 2. und 13. vorgeschriebenen

Abanberungen, biefelben bleiben, aufgestellt und innerhalb ber bagu burch bas oben ermabnte Ausschreiben bestimmten Frift eingefandt ober statt beffelben angezeigt werben, bag in bem abgelaufenen Monate weber Rudftanbe zu berechnen noch

currente Ginfunfte fallig gemefen.

2) Alle Amts : Intraden, welche bis ult. April b. J. fällig geworden, und bis dahin nicht erhoben sind, und zwar ohne Ausnahme ob diese Rudstände aus dem Register: Jahre vom isten Mai 1813 bis dahin 1814 oder aus früherer Zeit herrühren, muffen in dem für den Monat Mai d. J. aufzusstellenden Etat in einer Summe als Soll : Einnahme an Rudständen und zwar auf einer Linie, welche zwischen der 21. Register: Rubrit und der Summe der Einnahmen in den gesbruckten Etats: Formularen einzuschalten ift, in der ersten und britten Columne der Rubrit, "Es hat auftommen sollen" aufz geführt werden.

- 3) Das was im Laufe bes Monats Mai bavon aufges tommen, nicht erhoben, erlaffen, ober am Ende besselben ruck ständig geblieben und etwa im nachsten Monate zu erwarten ift, muß auf derfelben Linie, in die dazu bestimmten Columnen, eingetragen und mit ben übrigen barin aufgeführten Beträgen summirt und dieses Berfahren in allen folgenden Etate so lange beobachtet werden, bis die ganze Summe dieser Rückstände getilgt ist.
- 4) Die currenten Registergefalle bes Rechnungs = Jahres vom Iften Mai 1814. bis babin 1815. muffen bagegen in ben Caffen Ectats unter benfelben Register = Rubriten als Solls und wirkliche Einnahme ober als erlassen oberruckständig geblies ben nachgewiesen werben, unter welchen sie im Register felbst jur Einnahme kommen.
- 5) Die zweite Columne ber Rubrit "Es hat auftommen sollen" muß also jedesmal die Einnahme: Summen enthalten, welche in bem Monate, für welchen ber Etat aufgestellt wird, nach ben im Register bestimmten Fälligkeits: Terminen hatten bezahlt werben muffen, so baß, wenn alle in ben zwolf Caffenstate eines Register: Jahres in biefer Columne aufgeführten Summen am Ende besselben zusammen gerechnet werden, die

Saupt : Summe berfelben berjenigen gleich ift, welche im Des aifter felbft, ale Saupt : Summe aller Ginnahmen jur Be-

rechnung fommt.

6) Die britte Columne ber Rubrit "Es bat auftommen follen" muß bie Summen ber Ginnahme an Rudftanden und currenten Gefallen nach ben Regifter = Rubriten enthalten und bie Sauptsumme berfelben, alfo ben gangen Betrag aller in ber erften und zweiten Columne biefer Rubrit aufgeführten Gums men, ausmachen.

7) Eben fo wie bie Rudftanbe und bie currenten Gefalle in ber Goll : Ginnabme : Rubrit in ben beiben erften Colums nen getrennt und in ber britten vereiniget werben; fo muffen auch die Gummen, welche im Laufe bes Monats, fur welchen ber Etat aufgeftellt wirb, barauf erhoben worben, und gwar bie Ginnahmen von ben Rudftanben in ber erften und bie von ben currenten Gefallen in ber zweiten Columne ber Rubrit "Es ift aufgetommen" getrennt und ber Betrag beiber in ber britten Columne biefer Rubrit vereinigt erfcheinen, und bie Sauptfumme biefer Columne muß fobann auf ber erften Geite bes Ctate und zwar sub lit. a. recapitulirt merben.

8) Die bei Bergleidung ber Summen ber britten Columne ber Rubrit "Es ift aufgetommen" mit benen ber britten Co: lumne ber Rubrit "Es hat auftommen follen" fich ergebenbe Differeng, muß in bie folgende "Mithin nicht aufgetommen"

rubricirte Columne gefest merben.

9) Die hierauf folgende "Davon im Monat N. N. ers laffen" rubricirte Columne muß alle bie Gummen nachweifen, welche im Regifter ale erlaffen, einnahmlich und ausgablich berechnet werben; bie Sauptfumme berfelben muß baber eins mal auf ber erften Geite und zwar sub lit. b. recapitulirt und bann auch auf ber letten Geite bes Ctate unter berjenigen Rubrit in Ausgabe gebracht merben, unter welcher fie im Regifter felbft gur ausgablichen Berechnung fommt.

10) Das mas nach Abzug ber in ber vorbenannten Cos lumne aufgeführten, von benen in ber Columne "Mitbin nicht aufgetommen" enthaltenen Gummen übrig bleibt, ges bort in bie "Folglich Enbe bes Monats N. N. rudftanbig geblieben" rubricirte Columne, und eben biefe Summen muffen bann im Etat bes nachften Monats wieber als Soll : Ginnahme an Rudftanben, und zwar in des erften Columne ber Rubrit

,Es hat auftommen follen" übertragen werben.

11) Auf ber letten Seite te E Etate find bie im Laufe bes Monats, fur welchen ber Etat angefertiget wird, vorges fallenen Ausgaben unter benfelben Rubrifen aufzusühren, unster welchen sie im Register selbst in Ausgabe berechnet werben, und die haupt. Summe berselben ist auf ber ersten Seite zu recapituliren.

12) Nachdem auf die vorbeschriebene Weise, die Einnahmen sowohl als die Ausgaben nachgewiesen, und die Resultate bavon auf der ersten Seite des Etats recapitulirt worden, muffen die hier resp. sub lit. a. und b. vor der Linie aufgessührten Einnahme-Summen zusammengezogen, in die Linie gesetzt und durch Abbition dieser und der aus dem Etat des vorhergehenden Monats übertragenen Summe des daaren Casses eine Borraths, die Summe gebildet werden, von welcher die unter derselben recapitulirte Haupt. Summe der Ausgaben zu Ausmittelung des bleibenden Ueberschusses abzuziehen ist.

13) Die hiernachft nur noch ubrig bleibenbe, gu Musmittelung bes am Enbe bes Monate in ber Caffe bleibenben baaren Borrathe nothige Operation, follte, nach Anweifung ber gebrudten Etate : Formulare, burd Bufammenrechnung als ler, nach ben aus ber Saupt : Cammer : Caffe erhaltenen Quis tungen und ben Poffcheinen por ber Einte aufjuführenben Summen und burch Abjug ber Sauptfumme berfelben von ber Summe bes Ueberichuffes gefcheben; ba aber auf biefe Beife bie Gumme bes Caffenbeffanbes nicht felten baburch eine Beranberung erleibet, bag bie, nach ben Pofffcheinen aufgeführten Summen bei ber Rachgablung ber Gelber unrichtig befunden werben, ober beebalb nicht uber biefelben Gummen quitirt werben tann, weil fie, ben beffebenben Borfdriften gumiber, meber portofrei eingefandt find, noch bas Brieftragerlobn beis gefügt ift; jebe Unrichtigfeit und besfalls nothige Abanberung ber Summe bes am Enbe eines Monate verbleibenben Caffene beffanbes aber um fo mehr vermieben werben muß, ba biefelbe

burch bie Uebertragung bes Caffenbestandes in bem Etat bes nachsten Monats, auch auf diesen mit übergeht; so find kunse tig biejenigen Summen, über welche die Quitungen bei Abse sendung bes Etats noch nicht erfolgt sind, nur nachrichtlich in ber Spatte zu notiren, welche zu Angabe ber Ursachen, west halb ber Cassenbestand nicht abgeliefert worden, bestimmt ist, und also nur die nach den Quitungen der Haupt : Cammers Casse baar abgelieferten Summen vom Ueberschuß abzuziehen und der Rest als Cassenbestand aufzusühren.

Durch biese umftanblichen Borschriften, welche, wenn fie von ber Rechnungeführern geborig erwogen werben, teine Bweifel bei Aufftellung ber monatlichen Rechnunge und Cafe sen Etate übrig laffen konnen, wird hoffentlich ben vielen Mangeln und Unrichtigkeiten abgeholfen werben, welche bieber

in biefen Ctats bemerket find.

Sannover, ben 22ften Upril 1814.

Königlich Großbrittannisches und Churfürstl. Braunschweig-Luneburgisches Cammer-Collegium.

C. v. b. Deden.

(No. 256.) Ausschreiben, die Reclamationen wegen der Personalsteuer betreffend, vom 23. April 1814:

Da bie meisten ber bisher eingekommenen Reclamationen über Die Personalsteuer auf ungestempeltem Papier eingereicht sind, so wird hiedurch bekannt gemacht, daß zu den eingekommenen Reclamationen zwar daß fehlende Stempelpapier cassirt worden ist, kunftig aber durchaus keine Reclamation berücksichtigt wers den wird, welche nicht auf einem Stempelbogen zu 4 fl. geschrieben worden. Den Reclamationen mussen aufferdem die Benachrichtigungszettel der Einnehmer ober ein Ertract aus der Steuerrolle beigefügt werden, welcher den Stand oder das

Bewerbe, bie Claffe und ble ju gablenbe Steuer . Summe ent.

halten muß.

Nach bem 15ten Mai werben teine Reclamationen mehe angenommen oder berudsichtigt werden. Wer spater wegen neu eingetretener Umffande, als Niederlegung des Gewerbes, Beranderung bes Wohnorts oder bes Standes, oder wegen erlittener Ungluchfalle zu reclamiren gegründete Ursache hat, muß sich an die Quartals Berschlags Commission seines Dis fricts, oder in deren Gemangelung an die Orts Dirsteit wenden, welche, unter Anführung aller vortommenden Umstände, wann die Beschwerde gegründet scheint, darüber hieber zu bes richten hat.

Derjenige, welcher seinen Wohnort verändert und bie bies sige Proving ganglich verläßt, ober sein Gewerbe, wofür er ansgesett worden, ganglich niedergelegt, ift schuldig, wenigstens den Beitrag des Monats noch völlig zu entrichten, in welchem er die Proving verläßt oder das Gewerbe niederlegt. Wer auseinem Hebungs Diffrict hiesiger Herzogthumer in den andern zieht, ist schuldig, seinen Beitrag in dem Debungs Districte völlig zu bezahlen, wo er angesett worden. Der Einnehmer ist im Weigerungsfall autorisirt, einen Theil der Effecten des Wegziehenden gerichtlich mit Beschlag zu belegen und sich dara

aus bezahlt zu machen.

Wenn ein Contribuabler stirbt, und baburch bas ganze Gewerbe cesstrt, wedwegen er besteuert worden, so haben bie Nachgebliebenen sich an die Quartals Berschlags Commission oder Ohrigkeitizu wenden, welche dieselben zum Absah in Borssschlag bringen werden. Seigen die Wittwe ober die Nachgesbliebenen das Gewerbe fort, so mussen, sie die Steuer des

Berftorbenen vollig berichtigen.

Wer ein bober classiscirted Gewerbe aufgiebt, und ein niedrigered anfangt, hat von bem Anfange des darauf folgens den Monatd Anspruch auf verhältnismäßige Berminderung seis nes Beitrags. Er hat sich zu solchem Ende in den ersten 8 Tagen des folgenden Monatd an die betreffende Quartalds-Berschlags Commission oder Obrigkeit zu wenden, die das Berzeichnis dieser Beranderungen mit dem Ablauf dieser 8 Tas

ge zu schließen, und uns mit ihren Bemerkungen einzusenben bat. Auf biefe Etats sind auch biejenigen zu seigen, welche noch nicht in der Rolle besteuert worden, weil sie entweder vers gessen find, oder ein hoher classissisches Gewerbe, oder überall erft ein neues Gewerbe angefangen haben.

Wer ein boberes Gewerbe aufgegeben, und bagegen ein niedrigeres angefangen, und fich nicht in ben erften 8 Tagen bes folgenden Monats bei ber Quartals Berichlags Commisfion ober Obrigfeit gemelbet hat, muß fortwährend fur ben

Monat ben vollen Steuer : Beitrag entrichten.

Wir forbern die Quartals : Berschlags : Commissarien und Obrigkeiten auf, dieser Berfügung die größtmögliche Pusblicität zu geben, und hoffen, daß dem Reclamations : Unwessen, welches bereits wieder einzureissen beginnt, dadurch um so mehr ein Ziel werde gesetzt werden, indem alle biejenigen, beren Reclamationen als völlig grundlos werden befunden wers ben, sich selbst werden die Kosten zuzuschreiben haben, die die Expedition hiefelbst verursachen wird.

Stade, ben 23ffen Aptil 1814.

Brem - und Berdensche Regierungs - Commission. v. Marschald. v. Butden. Saltermann.

(No. 257.) Ausschreiben, die Einsendung der Einsquartierungs Berzeichnisse betreffend, vom

Da wir mit ber erften Poft im Monat Mai bem Roniglichen Cabinets-Ministerio ben General : Etat über bas Einquarties rungs : und Berpflegungs : Befen bes Monats April einsenben muffen, so werben alle Aemter und Gerichte hiemit nochmals barauf aufmerksam gemacht, bag nach unserm Aussichreiben vom gten Februar b. J. bas Berzeichnis von ber in ihrem Diffricte in bem laufenden Monate gehabten Einquartierung

gleich nach bem Schluffe beffelben aufzustellen, und mit ber ersten Poft im tunftigen Monate unfehlbar anhero ju fenben, auch bamit von Monat zu Monat fortzufahren ift.

Stade, ben 24ften April 1814.

Brem - und Berdenfche Regierungs - Commiffion.

v. Maricald. v. Lutden. Saltermann.

(No. 258.) Bekanntmachung, die Stempelung der Logir-Bucher der Gastwirthe betreffend, vom 25. April 1814.

Den Obrigkeiten, insbesondere ben Policel: Behorben, wird hiedurch aufgegeben, alle unter ihrer Aufsicht stehenden Gast-wirthe, welchen die Führung von Fremden oder Logir-Buschern zur Pflicht gemacht worden, an die Bestimmungen bes Art. 6. der Stempel-Berordnung vom 31sten December v. J. zu erinnern, wonach jene Bucher mit einem Stempelbogen ad Einen Franken versehen sen muffen. Diese Stempelbogen sind ben Buchern vorzuheften, und von der Obrigkeit ober Posticel-Behorde mit der nothigen Bemerkung zu cassieren.

Sannover, ben 25. Upril 1814.

Provisorische Regierungs = Commission.

Rieper.

(No. 259.) Bekanntmachung, die Einlieferung der zum Königl. Hofhaushalt gehörenden Sa- chen betreffend, vom 25. April 1814.

In ber Erwartung, bag fammtliche Befiger herrschaftlicher, burch feindliche Occupation aus bem Ronigi. Dof : Saushalte in

bie Sanbe hiesiger Einwohner gerathenen Sachen, ber im tor. Stud ber hannoverschen Anzeigen v. J. erlassenen Aufforder rung, solche wieder abzuliesern, willig Folge leisten wurden, hat man bisher Anstand genommen, beshalb strenge Maaßres geln zu verfügen. Da indes von einigen hiesigen Einwohnern dieser Aufforderung nicht nachgelebt wird, ungeachtet man die gewisse Ueberzeugung hat, daß sich herrschaftliche Tisch uhren, sonstige Möbeln und Rüchengerathe in ihrem Sewahrsam besinsden; so werden dieselben hiedurch gewarnt, die Anzeige dieser besigenden Sachen nicht weiter aufzuschieben, sie mögen von ihnen kauslich erstanden, geliehen oder auf andere Weise in ihre dande gekommen senn, sondern innerhalb 14 Tagen diese Anzeige bei dem Königl. Ober sosmarschall Amte ohnsehls dar einzubringen, um fernere unangenehme Untersuchungen zu vermeiben.

Sannover, ben 25ften Darg 1814.

Aus dem Konigl. - Churfürstlichen Ober-Hofmarschall : Amte.

(No. 260.) Ausschreiben, die Sinlieferung der frems den ungebrauchten Spielkarten betr., vom 26. April 1814.

Es werben hierdurch die Bestiger ber aus ber usurpirten französstschen Gerichaft herrührenden, noch nicht gebrauchten Spielkarten in den Herzogthumern Bremen und Berden aufgeforbert, solche ohnsehlbar bis zum 6ten k. M. an die GeneralAbministration zu hannover einzuliefern, welche sich über eis
nen billigen Preis mit den Eigenthumern einigen wird. Die
bereits gebrauchten fremden Karten sind dagegen bis zu eben
gedachtem Termine an die nachste Stempel-Distribution zur
Bernichtung einzusenden. Jeder, bei welchem nach Ablauf
diese Termins annoch fremde Karten, sie sehen gebraucht oder
nicht, vorgefunden werden, hat es sich selbst beizumessen,

wenn gegen ibn nad Maafgabe ber Stempelordnung som 31ften Dec. vor. J. verfahren werben wirb.

Stabe, ben 26ften April 1814.

Brem : und Berdensche Regierungs : Commission.

- v. Maricald. v. Lutden. Saltermann.
- (No. 261.) Bekanntmachung, die Befolgung der Stempelsteuer : Ordnung betreffend, vom 28. April 1814.

Ungeachtet ber beutlichen, in ber Berordnung vom 31ffen December v. 3. enthaltenen Borfdriften, erlauben fich bennoch haufig mehrere Personen, Borftellungen, Zeugniffe ic. auf ungestempeltem Papier bei ber provisorischen Regierungs-Commission einzureichen.

Wir machen baber bas Publicum nochmals auf bie im Art. 28. gebachter Berordnung enthaltenen Borschriften aufmerkfam, und werden von nun an alle Borstellungen, Gesube, Attefte u. f. w., die nicht auf ben erforderlichen Stempelbogen geschrieben sind, oder benen ber cassirte Stempelbogen nicht beigelegt ift, nicht allein, ohne bas darauf verfügt wird, zuruckgegeben, sondern es sollen auch die Einsender zur gebührenden Strafe gezogen werden.

Danabrud, ben 26ften April 1814.

- Die für das Fürstenthum Osnabruck provisorisch angeordnete Regierungs : Commission.
- C. 23. A. Freiherr von Stralenheim, Fl. Oftmann v. b. Lepe, Strudmann.

(No. 262.) Bekanntmachung, wegen der Personen, die sich der Landwehrpslicht zu entziehen sus chen, vom 27. April 1814.

Wir finden uns veranlaßt, die Burgermeister, Canton: und Gemeinde: Beamte nochmals barauf aufmerkfam zu machen, daß sie ihre Aufmerksamkeit auf alle Personen, welche sich der Landwehrpflicht zu entziehen suchen, verdoppeln muffen, und machen wir es ihnen zur Pflicht, keinen jungen Mann im gesetzlichen Alter der Landwehrpflichtigkeit, er sep Ginlander oder Ausländer, in ihren Gemeinden zu dulden, wenn er sich nicht sofort legitimiren kann, daß er der Landwehrpflicht ein Gnüge geleistet hat.

Danabrud, ben 27ffen April 1814.

Die für das Fürstenthum Osnabruck provisorisch anges ordnete Regierungs - Commission.

C. W. A. Freiherr von Stralenheim. Fl. Oftmann v. d. Lepe. Strudmann.

(No. 263.) Berordnung, wegen des den Aller =, Leis ne = und Weser = Schiffern gestatteten Liniens zugs mit Pferden, vom 28. April 1814. (M. s. a. Ausschreiben vom 8ten Junii 1814.)

Da bie bermalen so sehr gehäuften Waaren = Nieberlagen in Bremen, so wie bie große Anzahl ber bort befindlichen Schiffe, die von Bremen nach Celle, Hannover, Nienburg und Münden, in Ladung gelegt haben, zum Besten best einheimisschen Handels, es durchaus nothig machen, vorerst und bis auf anderweite Verfügung zu gestatten, daß die, die Leine, Aller und Weser befahrenden Schiffer sich auf der vorbemerketen ganzen Route von Bremen nach Celle, Hannover, Niensburg und Munden, in sofern solche durch das hiesige Land ges

bet, bes Linfenzuges mit Pferben, bie aber von ben hiefigen Unterthanen, wenn sich solche zu beren Bermiethung verstehen wollen, genommen werden muffen, gegen einen Schein bes Bollamts Drepe, baß sie bort ein bestimmtes Triftgelb \*), bas lediglich zur Ausgleichung ber burch biesen Linienzug mit Pferben ben Ufer-Interessenten etwa verursachten Schäden und zur Berbesserung ber Triften verwandt werden soll, bes zahlt haben, zu bedienen, so wird solches hiemit zur Kennteniß gebracht:

D... hat baher bahin zu sehen, daß dieser Liniens zug auf gleiche Art und unter gleichen Borsichtsmaaßregeln flatt sinde, die früherhin in Rudsicht ber Militair = und Korns Transporte vorgeschrieben sind, mithin ist den Schiffern auf den Strecken, wo disher nur der Linienzug mit Menschen statt gefunden hat, auf Kosten der Schiffer ein Achtsmann mitzugeben, der an der einen Seite dafür Sorge zu tragen hat, daß den Schiffern kein unnöthiger Aufenthalt verursacht werde, an der andern Seite aber auch darauf zu achten hat, daß von den Schiffern, ihren Leuten und den Pferden an den Ufern und auf den Ländereien nicht unnöthiger Schaben angerichtet wird.

Die Gile, mit welcher bermalen ber Waaren = Transport von Bremen betrieben werden muß, um einer fonst zu befürch etenden andern Richtung bes Handels bei Zeiten zuvorzukommen, bat es nicht erlaubt, sofort wegen dieses Linienzuges mit Pferben ein eigenes Regulativ öffentlich bekannt zu machen. Es wird aber solches nachfolgen, sobald nur einige annoch das zu erforderliche nabere Nachrichten eingegangen senn werden.

Sannover, ben 28ten Mpril 1814.

Provisorische Regierungs = Commission.

<sup>\*)</sup> Durch ein an bas Bollamt Drepe erlaffenes Refeript vom 28. Apr. 1814, ift baffelbe vorerft auf einen Thaler Caff. Munge von jedem Pferbe bestimmt.

(No. 264.) Bekanntmachung, die Auszahlung der Zinsen auf die kandes = Schuld = Capitalien betr., vom 29. April 1814.

Die Gerstellung bes mabrend ber feindlichen Occupation bies fer Grafichaft so fehr gesunkenen Credits bes Landes ift feit ber Wiederbesignahme besselben Namens ber rechtmaßigen Landes, herrschaft stets ein Gegenstand ber besonderen Aufmerksamkeit Koniglicher Regierung gewesen.

Die vielen aufferorbentlichen Ausgaben, welche bie Beitumftande herbeifuhren, und fur beren Dedung zuerft zu forgen gewesen, und ferner zu forgen ift, erlauben es nicht, mit ber Auszahlung ber seit 3 Jahren ruckständigen Landeszinsen auch nur ben Anfang zu machen, wozu überbem bie gewöhnlichen

Lanbes : Ginfunfte auf feinen Kall hinreichenb finb.

Königliche Regierung hat es sich daber nur angelegen sein laffen können, die öffentlichen Cassen in Stand zu setzen, vorserst die laufenden Zinsen der Landed: Capitalien, welche bis dem Jahre 1804 von der gesehmäßigen Behörde negocitret worden, seit dem Isten November v. J. bis Isten Mai diesed Jahres, mithin von einem halben Jahre, wieder auszuszahlen.

Diesemnach werben alle Corporationen, und übrige Pris vatpersonen, die auswärtigen, wie die einheimischen, welche berartige vor 1804 negocitrte, auf der Grafschaft Bentheim haftende Capitalien besigen, hiemit aufgefordert; in den erstem 14 Tagen des Monats Mai ihre Obligationen dem SteuersEmspfänger ihres Bezirks in originali zur Listrung vorzulegen, und haben diesenigen, welche durch Cesson, Erbschaft, Versmächtnis oder sonsten Eigenthumer folder Obligationen gewors den sind, durch Beibringung der Originals-Urbunden, oder des ren beglaubten Abschriften, sich gehörig zu legitimiren, indem sie es sonst sich feldst beizumessen haben, wenn ihnen die Oblisgationen nicht visiret zurückgegeben werden, und eine Bindszahlung darauf nicht erfolgt.

Für die Muhemaltung bes Biffrens ber Obligationen, wovon bie nothigen Bergeichniffe von ben Steuer . Empfangern

anzufertigen find, und ber Betrag bet Zinsen zu berechnen iff, werden dem Empfänger für jede Obligation, es sey bie Capistalsumme groß oder klein, Sechs Stüber Gebühren, welche ber Eigenthümer zu bezahlen hat, hiermit verwilligt. Es werden jedoch hiervon ausgenommen diejenigen Obligationen, welche ben geiftlichen Corporationen und ber Prediger: Witts wen: Casse gehören, so unentgelblich zu vistren sind.

Die Steuer : Empfanger haben mahrend ber ersten 14 Tage bes Monats Mai täglich bes Vormittags von 9 Uhr bis Mittag zum Bistren- ber Obligationen Sigungen zu halten. Sobald sammtliche Verzeichnisse ber vistren Obligationen bei Königlicher Regierung werden eingegangen senn, werden die nothigen Anweisungen zur Zindzahlung gegen gehörige, nach einem gedruckten Formulare von den Eigenthümern der Obligastionen auszustellende Quitungen, für deren Aechtheit die Reseptoren einzustehen haben, auf die verschiedenen Special. Empfanger abgegeben werden.

Die Mandatarien ber auswärtigen Staatsglaubiger fons nen beren Obligationen nach Belieben bei diefem ober jenem ber hiesigen Empfanger angeben, und wie oben vorgeschrieben borzeigen.

Es foll biefes gebrudt, und von ben Rangeln in allen Rirchen ber Grafichaft abgelefen, fo wie offentlichen Orth ans geschlagen werben.

Bentheim, ben 29ten April 1814.

Ronigl. Großbrittannischer Churfürstlich-Braunschweig-Luneburgischer Regierungs Rath.

v. Peftel.

Dunter.

(No. 265.) Publicandum, die Bestrafung derjenigen, welche Landwehrpslichtige, ohne Erlaubniß, mit zur See nehmen, vom 1. Mai 1814.

In nnferm Publicando vom 9. April haben wir bereits allen Schiffe : Eigenthumern in ben herzogthumern Bremen und Berben, und bem Lande habeln bei einer nahmhaften Gelbifrafe und perfonlicher Berantwortlichfeit untersagt, einen Lande wehrpflichtigen ohne schriftliche und ausbrudliche Erlaubnis ber Obrigfeit ober ber hiesigen Regierungs : Commifsion zu eiener Seereife zu engagiren ober mit zur See zu nehmen.

Diefes Berbot wird bieburch ausbrudlich auf bie lande mehrpflichtigen Unterthanen ber Bergoglich Dibenburgiden Sanbe ertenbirt, und es foll bemaufolge feinem berfelben verfattet merben, an ben biefigen Ruffen gu Schiffe gu geben, menn er nicht burch einen von bem General : Infpector ber bobern Policei ju Dibenburg ausgestellten Dag befcheiniget. bag er mit beffen Genehmigung fein Baterland verlaffen babe-Diefe Daffe muffen ber Dbrigfeit bes Drte, wo bas Schiff flegt, vorgegeigt, und von berfelben vifirt werben. Die berra fcaftlichen Bollbebienten, fo wie bie Dbrigteiten in ben an ben Ruften belegenen Dertern haben forgfaltig barauf ju achten, und burch ibre Unterbebiente barauf achten gu baf fein einlandischer ober Dibenburgifder ganbmebr pflich; tiger, ohne bie vorfdriftemaßigen Erlaubnificheine und Daffe gur Gee gebe, vielmehr jeben, ber baffelbe verfuchen mogte, fofort arretiren und gefänglich bieber fenden ju laffen.

Die Schiffscapitains, Steuerlente und Schiffer, sowohl einheimische als frembe, welche mit ihren Schiffen in den hafen der hiesigen Herzogthumer und des Landes habeln ein- und auslaufen, und dieser Anordnung zuwider einen hannoverschen oder Oldenburgischen Landwehrpslichtigen als Matrosen bedingen, oder als Reisenden mitnehmen, welcher nicht die vorschriftsmäßigen Reisenden mitnehmen, welcher nicht die vorschriftsmäßigen Reisepasse und Erlaubnißscheine hat, verfallen in eine Gelbstrafe; welche nach Beschaffenheit der Umstände auf 100 bis 1000 Athlr. bestimmt werden wird, und cessitt in dieser hinsicht die in dem Publicanbo vom gten April enthaltene Beffimmung, wonach bie

Gelbftrafe nur 10 bis 50 Rthir. betragen foll.

Die Dbrigkeiten werben angewiesen, biefer Berfügung bie größtmöglichfie Publicität' ju geben, und bieselben besons berd in den Safen und den an den Ruften belegenen Drischaften anschlagen zu laffen. Schließlich wird hiebet bemerkt, daß in dem herzogthum Olbenburg eine völlig ahnliche Berfügung erstaffen worden ift.

Stabe, ben iften Mai 1814.

Brem = und Berdensche Regierungs. Commission. v. Marschald. v. Lutden. Saltermann.

(No. 266.) Bekanntmachung, die einstweilige Berminderung des Accisebetrags von Brandtes wein, vom 1. Mai 1814.

Dbgleich bem Gesuch verschiedener Lieferanten bieselbst um Befreiung des vom Lande in die hiesige Stadt hinein gebrachten und ferner hereinzubringenden, zur Truppenverpstegung bestimmten, Brannteweins von der ordnungsmäßigen Accise, nicht deferirt werden kann; so ist doch zur möglichsten Erleichterung der Truppenverpstegung eine Verminderung des Accise betrags von dem zu diesem Zwede bestimmten, und in die hiesige Stadt einpassirenden einländischen Branntewein hieselbst genehmiget und dem Acciseverwalter Eurland die Anweisung ertheilt, an herrschaftlicher Accise von solchem Branntewein einstweilen und bis zu weiterer Verfügung nicht mehr wie vier Athle. vom Orhoft nachfordern und ferner erheben zu lassen.

Stade, ben iften Dai 1814.

Brem- und Berdensche Regierungs - Commission.

v. Marschald.

v. Butten.

Saltermanr.

(No. 267.) General = Ordre, betr. die den Soldaten und Landwehrmannern zu ertheilenden Urs laubsscheine, vom 1. Mai 1814.

In ber Abficht zu verbinbern, bag bie Deferteurs fich nicht unter bem Bormanbe, bag fie Urlaub hatten, auf bem Lanbe verborgen halten tonnen, befiehlt ber Bergog von Cambridae. bag jeber Goldat und Landwehrmann, wenn er beurlaubt mirb, von bem Commanbeur bes Regimente ober Bataillons, ober bes Depots, ober von bem Capitain ber Compagnie einen Urlaubeichein erbalte, in meldem bie Beit, auf melde er beurlaubt mirb, bezeichnet ift, und verpflichtet merbe, biefen Urlaubeichein ber Dbrigfeit bes Gerichtsbegirte, in welchem er fich aufhalten will, binnen 3 Tagen nach feiner Unfunft au produciren, mibrigenfalls er feines Urlaubs verluftig mirb. Die Civil : Dbrigfeiten find angewiesen, ben ihnen producirten Urlaubsichein ju vifiren, alle biejenigen Golbaten ober Lands mehrmanner aber, welche feine Urlaubofcheine vorweifen fonnen, ju arretiren, und als Deferteurs an bas Regiment ober Batgillon, ju welchem fie geboren, abjuliefern.

Diejenigen Regiments : ober Bataillond : Commanbeurs, welche Leute beurlaubt haben, ohne ihnen einen Urlaubsichein mitzugeben, haben bergleichen Urlaubsicheine ben Beurlaubten nachzuschichen. Und zu mehrerer Sicherheit, baß biefe Urslaubsicheine in die Sande bes Beurlaubten gelangen, wird es rathsam senn, selbige an die Civil : Behörden zur Vertheilung an die in ihren Gerichtsbezirken befindlichen Beurlaubten zu schieden.

Jeber Beurlaubte ift angewiesen, seinen Urlaubsschein bem Plat : Commandanten, ober, wenn keiner vorhanden ift, bem commandirenden Officier in den Dertern, welche er passit, vorzulegen, und von selbigem vistren zu laffen.

Es wird nothig fenn, bei jedem Regimente ober Bataillon eine Anzahl Urlaubspaffe druden zu laffen, und find die Roften bes Druds ber Kriege = Canzlei in Rechnung zu bringen.

Sannover, ben iften Mai 1814.

Fr. v. d. Decken, Chef bes Generals Staabes.

(No. 268.) Verordnung, betr. das den Unterthanen vorgestreckt werdende Vrod = und Saatkorn und dessen Wiederbezahlung, vom 2ten Mai 1814.

Das Konigl. Cabinets Ministerium hat sich burch bie brins gende Berlegenheit, in welcher die durftigere Classe der Lands bewohner in mehrern Gegenden ber hiesigen Proving sich besindet, bewogen gefunden, fur bieses Jahr die mehrmals in solchen Fällen erlassen Berordnung, nach welcher

"allen benjenigen, sie mogen Landeseingesessene ober "Auswärtige senn, welche, mit Vorwissen und auf Bes"scheinigung ber Obrigkeit besjenigen Orts, wo ber "Schuldner wohnet, ben Unterthanen Saatfrüchte, ober "bis zur nächsten Erndte Brodkorn, entweder in Natura "und ohne Uebersehung der Preise, ober zu bessen Ans"schaffung bas benothigte Gelb vorstrecken, vor allen "andern Forberungen, sie senn privilegirt ober nicht, "und insonderheit vor den Herschaftlichen Cammers, "Rlosters, auch Schahs und Gutsherrn Gefällen, wenn "es auch gleich mit den Schuldnern zum Concurs kommen "sollte, zur Wiederbezahlung, ohne Absorberung und "Erlegung einiger Hulfs voer Gerichts Gebühren, verz"holsen werden soll,

hiemit zu erneuern, und wird, zu naherer Bestimmung bes Inhaltes ber obigen Berordnung, hiemit gleichfalls wiederhostenb festgesest,

1) daß die von ber Obrigkeit besjenigen Ortes, wo ber Shuldner wohnt, zu ertheilenden Bescheinigungen auf die Durftigkeit des Anleihers und die Nothwendigkeit und Rublichkeit des Anlehens gerichtet, imgleichen in selbigen, bei ben in Natura vorgeschoffenen Früchten, sowohl, wie viel jedes nach dem Maaße, als auch wie hoch der damals marktgangige Preis einer jeden Art Korns gewesen, ausgedruckt, und solche ohne einige Bergeltung ertheilt werden sollen,

2) bag bas biefer Forberung ertheilte Privilegium auch auf bie bei bem Anleben etwa flipulirten Binfen, welche jeboch nicht bober ale funf von hunbert fenn burfen, ersftredt werben, mithin benfelben gleiches Recht mit ber

Sauptforderung angebeiben foll.

3) daß es den jedesmaligen Berabredungen ber Contrabens ten zwar überlaffen bleiben foll, ob die Wiederbezahlung in Gelbe oder in Natura geschehen solle, jedoch lettern Falls auf den zur Zeit bes Darlebens sowohl, als auch zur Zeit der Wiederbezahlung marktgängigen Preis jeder Art Frucht gesehen, und der Borschuß mit so viel Korn, als nothig senn wird, daß das Geld, welches das Korn zur Zeit der Ausleihung gegolten, nebst einer proportionirten Berzinsung daraus kommen könne, in Natura erstattet werden soll,

4) daß tein Creditor vor Martini diefes Sahres auf die Wiederbezahlung diefes Anlehens zu dringen befugt, noch vor diefer Beit sich des demselben ertheilten Privilegit zu erfreuen, solches auch nicht langer als dis auf Martint des tunftigen Jahres zu genießen haben soll, ins dem er es sich selbst lediglich zuzuschreiben haben wird, wenn er mahrend dieser Beit die Beitreibung seiner Fors derungen versaumt, und solchergestalt des ihm beigelegs

ten Borgugerechtes fich verluftig gemacht.

Es werben bemnach sammtliche Juffig: Collegien und überhaupt alle Obrigfeiten sammt und sonders hiemit fraft der vom Königl. Cabinets: Ministerio dazu unterm 26sen v. M. und ertheisten ausdrücklichen Auctorisation befehliget, dieser Berordnung auf das genaueste nachzukommen, auch die dabet gebegte Absicht, so viel an ihnen ist, bestens mit befordern zu beifen.

Stabe, ben aten Dai 1814.

Brem . und Berdensche Regierunge-Commission.

v. Marschald.

v. Lutden.

Saltermann.

(No. 269.) Publicandum, betreffend die Forderungen wegen der von den Franzosen im Jahr 1813. requirirten Gegenstände, vom 2. Mai 1814.

Unter ausbrudlicher Autorisation bes Ronigl. Cabinets : Di-

nifterit wird hieburch verfügt:

daß von jest an bis Ende bes nachsten Monats Junius, alle diejenigen, welche wegen Anschaffung der von den Fransjosen im Jahre 1813 requirirten Gegenstände an die Commusnen der hiesigen Herzogthumer und des Landes Habeln, oder an beren Bevollmächtigte Forderungen haben, solche zuvörderst der hiesigen Regierungs Commission vorlegen, und ohne uns stre ausdrückliche Erlaubniß kein Gericht eine Klage der ges bachten Art annehmen, noch in den schon angenommenen weister verfahren soll.

Sammtliche Dber : und Untergerichte in ben Bergogthas mern Bremen und Berben und bem Lande Sabeln werben aufs geforbert und angewiesen , fich nach biefer Berfügung auf bas

genauefte gu richten.

Stabe, ben aten Mai 1814.

Brem = und Berdensche Regierungs : Commiffion.

o. Marfcald. v. Lutden. Saltermann.

(No. 270.) Berfügung, betreffend die Auswechselung der in den hiesigen und fremden Straf = An= stalten aufbewahrten Gefangenen, vom 2. Mai 1814.

Indem Bir bem Staats Anwalde von Bangerow in Hilbesheim bas mittelft Berichts vom Loten Februar b. I. eingefandte Schreiben bes Prasidenten bes Eriminal Serichts hofes in Wolfenbuttel vom 2ten Februar nebst Anlagen resmittiren, tragen Wir bemselben zugleich auf, sich bem in seinem Berichte in Anregung gebrachten Geschäfte ber Untersuschung darüber, welche von den in der Straf Anstalt in Peine sich besindenden Gefangenen an die Straf Anstalt in Peine sich besindenden Gefangenen an die Straf Anstalten der Braunsschweissichen und resp. Preussischen Lande abzuliefern, und welschweissichen und resp. Preussischen Lande abzuliefern, und welschweissichen und resp. Preussischen Lande abzuliefern, und welschweissichen abgegen wiederum aus letzteren Straf Anstalten nach Peine zu übernehmen sind, mittelst Einsicht der betreffenden Acten zu unterziehen, und sodann zu der wirklichen Abstieferung und Annahme der Gesangenen bei den concurrirenden Behörden die nöthige Einleitung zu treffen.

Der Grundfag, daß bas Gouvernement bestenigen Canbes, in welchem ein Berbrechen begangen worden, ben Berbrecher in feine Straf: Anstalten aufzunehmen, das Recht und bie Berbindlichkeit habe, ift bei biefer Auseinanderfetzung

hauptfachlich jum Grunde gu legen.

In den haten hingegen, wo es wegen Nichtbeachtung ber Grenzen der jest wieder getrennten Territorien verdunkelt bleiben sollte, in welchem Lande das Berbrechen begangen worsden, oder wo der verurtheilte Berbrecher auf mehreren Territorien belinquirt hat, muß der Berbrecher, der einen festen Wohnsis gehabt hat, in die Straf Anstalt des Landes, wo er gewohnt hat, und nur der Bagabond in die Straf Anstalt des Landes, wo er gewohnt hat, und nur der Bagabond in die Straf Instalt des Landes, wo er ergviffen ist, aufgenommen werden, denn eines Theils muß jedes Goudernement sich dabei für interessirt halten, daß die gegen die unter ihm wohnenden Unterthanen erkannten Strafen dem eigenen Erkenntnisse gemäß vollzogen werden, andern Theils hat auch nach den Grundsägen der Preußischen Eriminal Drdnung § 91. und 92, welche im

fürffenthum Silbesbeim in Unwendung fommen, bas forum

domicili ben Borgug vor bem foro deprehensionis.

Sollten bie auswärtigen Beborben, mit welchen ber Staats . Unwalb von Bangerow fich besfalls in Corresponsions zu fegen hat, biese Grundsage nicht gelten laffen wollen; so hat derselbe anderweit zu berichten, und dabei zugleich ans zuzeigen, bei welchen Berbrechern bas forum freitig ift, bamit alsbann bas Weitere verfügt werben konne.

Sannover, ben 2ten Mat 1814. Provisorische Regierungs = Commission.

Rieper.

(No. 271.) General : Ordre, die Einquartierung der Truppen von Seiten der Plate Commans danten betreffend, vom 2. Mai 1814.

Es ift bem Bergoge von Cambridge von ber provisorifden Regierungs . Commiffion bie Anzeige gemacht, bag mehrere ber Berren Dlag : Commandanten, ohne Bormiffen und Bus giebung ber Civil: Beborben, Truppen aus ben Dertern, mo fle Commandanten find, in bie benachbarten Ortichaften vers legt haben. Da es nun ben Civil Dbrigfeiten obliegt, fur bie Cinquartierung, Berpflegung u. f. f. gu forgen, biefes aber nicht gefcheben tann, fobalb ihnen bie Belegung nicht gur Renntniß gelangt; fo befehlen Gr. Ronigl. Sobeit, bag bie herren Plat : Commandanten (eilige Balle ausgenommen), wenn fie Truppen auf die benachbarten Dorfer verlegen muffen, foldes immer mit Bormiffen bes Gerichts bber bes Umts, welches belegt werden foll, gefcheben laffen. Und haben bie herren Plag : Commandanten immer auf bie Borfchlage ber Civil - Dbrigfeit , welche Derter und wie fart folche belegt merben follen, wenn fie nicht befonbere gultige Grunde bagegen baben, Rudficht zu nehmen.

Es wird bem Bergoge fehr angenehm fenn, wenn alle dffentliche Berhandlungen swifchen ben Militair: und Civils

Beborben immer im guten Ginverftanbnig gefchehen, inbem bas Bohl ber Unterthanen und bes Militaire baburch beforbert wirb.

Fr. v. d. Deden, Chef bes General : Stabes.

(No 272.) Bekanntmachung, wegen Auszahlung der Zinsen von den vor der feindlichen Jnvasion gemachten Landesschulden, vom 4ten Mai 1814.

Das Königliche Cabinets, Ministerium hat bereits unterm Jisten Marz b. J., vermöge eines an die unterschriebene Resgierungs : Commission erlassenen Rescripts, berselben zu erstennen gegeben, daß mit Auszahlung einer halbjährigen Zinse vom isten November v. J. an bis Ende Aprils d. J. von den auf dem Fürstenthum Denabruck haftenden, vor der feindslichen Invasion des Jahrs 1803. ausgestellten Landesschuld = Berschreibungen der Ansang gemacht werden möge.

Da nun bereits die nothigen Verfügungen getroffen worden find, um diese Zindzahlung im Laufe des gegenwärtigen Monats vorzubereiten und die erforderlichen Etats aufzustellen: so fordern wir hiedurch die Inhaber der vor dem Jahre 1803. ausgestellten Stifts oder Landes Dbligationen, woshin auch die vor besagtem Jahre behuf der Schatzenetiscation ausgefertigten Schuldverschreibungen gehören, auf, sich vom Isten Junius d. J. an bei der General Steuer: Casse bieselbst zur Empfangnahme einer halbiährigen Zinse, vom I. November v. J. an bis zum letten April d. J. gegen gehörige Duiztung zu melden und sich, mittelst Production der Original. Obligationen, oder sonst auf eine gültige Weise, und bei vers

anbertem Befitffande burch geborige Ceffionen , ale Gigenthus mer gu legitimiren.

Danabrud, ben 4. Mai 1814.

Die für das Fürstenthum Osnabrück provisorisch anges ordnete Regierungs = Commission.

Stralenheim. Dftmann von ber Lege. Strudmann.

(No. 273.) Publicandum, die verstattete Aussuhr des Korns und der Lebensmittel betreffend, vom 5. Mai 1814.

Nach ben jett fo gludlich veränberten Berhaltniffen biefer Proving zu ben benachbarten holfteinschen Gegenden und bet ber nahe bevorstehenden Befreiung Samburgs, ift bie Aufhesbung ber unterm 24sten und 30sten December v. 3. erlaffenen Ausfuhr = Berbote unbedentlich erachtet. Es wird bemnach hiedurch zur allgemeinen Kenntniß ber Obrigkeiten, Bollbes bienten und Einwohner bekannt gemacht, daß Korn, Schlachts vieh und Lebensmittel aller Art nunmehr ungehindert auch ohene specielle Paffe auf ber Elbe und Weser wie vorhin frei ausgefahren werden konnen.

Stabe, ben 5ten Dai 1814.

Brem- und Berdensche Regierungs = Commission.

v. Maricald. v. Eutden. Saltermanni

(No. 274.) Ausschreiben, die Ertheilung und Aussertigung der Reisepässe betr., vom 5ten Mai 1814.

Da icon mehrmals wegen Ausstellung ber Paffe bei uns angefragt ift : fo wird hiedurch ben Beamten , um eine

Gleichformigfeit bes Berfahrens gu bemirten, Folgendes be-

fannt gemacht :

1) Die Beamte tonnen ben Einwohnern ihres Amte, wenn lettere in einem untabelhaften Rufe fteben und fich über bie Absicht ihrer Reife geborig legitimiren, bis auf wettere Berfugung Daffe ertheiten.

2) Landwehrpflichtigen Personen konnen bie Paffe nicht eber ausgefertigt werben, bis fie burch einen Schein ber Spezial = Commission barthun, baß gegen bie Ausfertigung bes

Paffes, fo wie gegen bie Reife, nichts zu erinnern ift.

3) Personen, welche eine Reise beabsichtigen, beren weitestes Ziel 40 und mehrere Stunden von hier beträgt, merben wegen Erhaltung eines Reisepasses an die unterzeichnete Regierungs- Commission verwiesen und muffen mit einem Schein ber Wamten, und wennes Landwehrpslichtige find, noch überdem mit einem Schein bes Special- Commissates versehen seyn, daß gegen die Ausstellung bes Passes nichts zu erinnern ift.

- 4) Es wird ben Beamten eine hinreichende Unjahl gestruckter, und jum Theil mit bem Stempel versehener, Paffe gesandt werden. Dieselben haben dahin zu sehen, daß jene Paffe mit Sorgsalt ausgefüllt und daß darin die Kennzeichen der Pafinehmer genau bemerkt werden. Ebenfalls ift die Dauer der Gultigkeit des Paffes in demselben zu bemerken. Dieselbe darf zwar in keinem Falle den Zeitraum einnes Jahres überschreiten; sind aber irgend Grunde vorshanden, die Dauer der Gultigkeit des Paffes nur auf Woschen und Monate zu beschränken, wenn z. B. die Reise nur einis ge Wochen dauern kann oder darf, oder wenn bei der Person des Paffnehmers einige Bedenklichkeiten eintreten: so darf die Dauer der Gultigkeit nicht über die Gebühr ausgebehnt, sonsdern muß auf die nothige Zeit beschränkt werden.
- 5) Die Beamte haben über bie ausgestellten Paffe ein genaues Register ju führen, welches folgende Columnen enthalten muß:
  - 1. Dummer bes Daffes,
  - 2. Namen und Bornamen bes Dagnehmers,
  - 3. Bohnort beffelben,
  - 4. Qualitat beffetben,

- 5. Biel ber Reife,
- 6. 3med berfelben,
- 7. Art bes gewiffen ober muthmaaflicen Aufenthalteorte mabrend berfelben,
- 8. Datum ber Mudftellung bes Paffes,
- 9. Dauer ber Gultigfeit beffelben,
- 10. Befondere Bemerkungen über bie Perfon bes Pagnehmers,
- 11. Preis bes Paffes.

Der Extract aus biefem Register ift monatlich an bie Res

gierungs . Commiffion einzufenden.

6) Der Preis eines Passes beträgt incl. bes Stempels 15 Mgr. Davon berechnen die Beamte für sich 6 Mgr. Die übrigen 9 Mgr. werben für ben Fibeus ber provisorischen Resgierungs = Commission berechnet und monatlich mit bem erswähnten Ertract an tieselbe eingefandt.

Inzwischen follen ben handwerksburschen, so wie auch ben fonftigen notorisch armen Personen bie Passe umsonst und auf ungestempeltem Papier ausgefertigt werden. Jedoch muß bieses am Rande bes Passes erwähnt werden. In Ansehung ber handwerksburschen sind die vorhin üblichen Wanderungs-bucher wieder einzuführen.

Die Beamte haben fich von benjenigen Commune-Beams ten, benen bereits Pafformulare gefandt find, biefelben ab-

liefern gu laffen, und fich mit ihnen gu berechnen.

Wir machen es bet diefer Gelegenheit und zu einer Beit, wo durch herumstreifendes Gesindel die öffentliche Sicherheit mehre wie gewöhnlich gefährdet werden kann, ben Beamten zu einer vorzüglichen Pflicht, auf durchreifende Fremde ein wachsames Auge zu haben. Bagabonden, welche mit keinem gultigen Passe versehen find, und sich überhaupt über ihre Person und ben Zwed ihrer Reise nicht gehörig legitimiren konnen, muffen sofort verhaftet werden.

Die Wirthe, welche Frembe bes Nachts beherbergen, fo wie überhaupt alle Einwohner, welche Frembe bei fich aufnehmen, find bei Policeiftrafe verpflichtet, jeben Abend bie erforderliche genaue Angeige bei der Ortsobrigkeit, ober bei ber Policei : Beborbe gu machen, und bie Daffe ber Fremben ein:

gureichen, welche unentgelblich vifirt werben.

Es ift ebenfalls babin zu feben, bag von ben Gaftwirthen bie Logirbucher geborig geführt werben, und tommen in Ansehung bes Stempels bie in ber Stempelverordnung und Insfruction enthaltenen Bestimmungen in Anwendung.

Die Beamte haben ben Inhalt biefer Berfugung gur

Renntnig bes Dublicums zu bringen.

Denabrad, ben 5ten Dai 1814.

Die für das Fürstenthum Osnabrück provisorisch angeordnete Regierungs - Commission.

Stralenheim. Fl. Dfimann v. b. Lepe. Strudmann.

(No. 275.) Publicandum, über die Bollziehung der Königl. Berordnung v. 29. Decbr. 1813, die Steuerverfassung in der Grafschaft Hona und Diepholz betr., vom 6. Mai 1814.

Es ift in ber Konigl. Berordnung vom 29ften December v. J. über die provisorisch anzuordnenden Steuern in den Grafschafsten Hona und Diepholz &. V. u. VI. festgesett, daß alle Rudftande der vormaligen franzosischen ordinairen Steuer einzgesordert, die dagegen vorzubringenden Reclamationen und Nachlaß Gesuche aber dem Land-Syndico von Reiche zu Niendurg eingereicht werden sollen, damit nach gefordertem Gutachten der Ortsobrigkeiten barüber an Und berichtet wers den könne. Die hierin höchsten Orts bewiesene Milde wird inzwischen dahin gemisbraucht, daß saumige Bezahler von Rudsständen, unter Borwande anzubringender Reclamationen und Nachlaß-Gesuche, die ihnen angebrohete Erecution abwenden, und solchergestalt unerlaubter Weise die Beendigung der Sache in die Lange ziehen. Da aber die dringenden Bedürfnisse der

öffentlichen Caffen, und bie Berftellung ber Drbnung burchaus erforbert, alle Steuerrefte aus bem Jahre 1813 auf eine ober anbere Art gu erlebigen; fo wird hiemit benen Erhebern birec. ter Steuern in ben Grafichaften Sona und Diepholy gur Pflicht gemacht, bie in Gemagheit bes S. V. obgedachter bochften Berordnung vom 29ften December v. J. aufgeftellten Reffanten fofort, in fo welt fle nicht icon berichtiget find, jur Bablung aufzuforbern, und ber bevorftebende ifte Junius als Termin fefigefest, nach welchem gar teine Reclamationen und Erlage Befuche über Steuerrefte aus bem Sabre 1813 mehr angenommen und barauf Rudficht genommen werben foll. vorftebenben Iften Junius bat ber gand: Synbicus von Reiche ju bem Enbe bie vorftebenbe Unordnung gur Bollgiebung gu bringen, ein Bergeichnig aller bet ibm eingegangenen, ben Dbrigkeiten gum Gutachten mitgetheilten Reclamationen und Erlaß : Befuchen aufzuftellen, und folches alebann fofort an Und einzufenden, bamit alle und jebe Angelegenheiten biefer Art ohne weiteren Bergug gur Erledigung gebracht, und bie Regifter bes Sabre 1813 vollig abgefchloffen werben tonnen.

Sannover, ben 6ten Mai 1814.

Provisorische Regierungs = Commission.

Rieper.

(No. 276.) Publicandum, die Beschädigungen der Chaussen und Landstraßen durch das ohene Aussicht herumlaufende Vieh betr., vom 9. Mai 1814.

Da gur Unzeige gebracht worden ift, daß seit einiger Zeit die Shaussen und Landstraßen durch ohne Auflicht herumlaufendes Bieb sehr beschädigt werden, dieses aber keinesweges geduldet werden darf: so wird die Wegeordnung vom zten Mai 1800 hierdurch ihrem ganzem Inhalte nach, insonderheit aber ber

S. 48. in Erinnerung gebracht, welche lettere wortlich babin lautet:

"In ben Chaussegraben und an ben Dosstrungen barf "keiner Bieb huten, bieses sich auch in getheilten Mars, ten nicht hirtenlos auf ber Chaussee betreten lassen, da "sonst für jedes Stud Rindvieh drei Martengroschen und "für ein Schaaf brei Pfennige zur Strafe erlegt werden "muß. In Absicht der Schweine aber, welche überhaupt "an Orten, wo sie Zugang zur Landstraße haben, nicht "ungekrämpft einhergehen sollen, ist die größte Worsicht "dahin zu nehmen, daß selbige an dem Wege oder Gras"ben nicht wühlen, und soll in jedem Contraventionsfall "der Eigenthumer für jedes Schwein eine Geldbusse von "1 Mgr. zu erlegen haben und zur Ersehung des Schas"dens angehalten werden."

Es haben alle biejenigen, benen die Zufficht auf bie Erhaltung ber offentlichen Wege anvertrauet ift, auf die gesnaue Befolgung ber in jener Berordnung enthaltenen Borfchrifsten zu halten.

Donabrud, ben gten Mai 1814.

Die für das Fürstenthum Osnabrück provisorisch angeordnete Regierungs - Commission.

C. B. A. Freiherr von Stralenbeim. Fl. Oftmann v. b. Lepe. Strudmann.

(No. 277.) Berordnung, den Urlaub der Soldaten und Landwehrmanner betreffend, vom 10ten Mai 1814.

Nachbem von bem Roniglichen General : Commando bie Bersfügung getroffen ift, bag ein jeber Solbat und ein jeber Land: wehrmann, wenn er beurlaubt wird, von bem Commandeur bes Regiments ober Bataillons, ober bes Depots, oder von

bem Capitain der Compagnie einen Urlaubsichein, in welchem bie Zeit, auf welche er beurlaubt worden, bezeichnet ist, erzhalten und zugleich verpflichtet senn soll, diesen Urlaubsichein der Obrigkeit des Gerichtsbezirks, in welchem er sich aufhalten will, binnen drei Tagen nach seiner Ankunft zu productren, widrigenfalls er seines Urlaubs verlustig werden soll fo werz den sämmtliche Obrigkeiten angewiesen, die ihnen zur rechten Beit productren Urlaubsscheine jederzeit unentgeldlich zu visisten; ferner diesenigen Beurlaubten, welche sich nicht innerhalb drei Tagen nach ihrer Ankunft melden, unter Berweigerung des Bisa an ihr Regiment oder Bataillon zurückzuweisen und ihnen den Aufenthalt nicht zu verstatten; diesenigen Soldaten und Landwehrmanner aber, welche keinen Urlaubsschein vors weisen können, zu arretiren und als Deserteurs an das Regisment oder Bataillon, zu welchem sie gehören, abzuliefern.

Ueberhaupt aber wird ben Obrigkeiten im Allgemeinen empfohlen, auf die Deferteurs ein wachfames Auge zu haben, dieselben im Betretungsfalle arretiren und abliefern zu laffen, imgleichen auch diejenigen Ginwohner, welche die Deferteurs bei sich aufnehmen und ihnen Borschub leiften, zur Untersugung und gesehlichen Strafe zu ziehen.

Sannober, ben Toten Mat 1814.

Königl. Großbrittannische zum Churfürstl. Braunschweig = Lüneburgischen Cabinets = Ministeriv verordnete Geheime Rathe.

C. v. b. Deden.

(No. 278.) Verordnung, wegen Einsendung der Zugsviehs und Fuhrs Verzeichnisse, ingleichen der Verzeichungs Tabellen und Geldrechnunsgen, vom 11ten Mai 1814. (M. s. Aussschreiben vom 22. Mai 1814.)

Bir find von bem General : Rriege : Commiffariat benachrich: tigt worben, bag bie nach ber Inftruction vom 8ten December v. 3. von ben Dbrigfeiten und Diftricte : Fuhr . Commiffaria: ten einzufenbenben Bergeichniffe bes Bugviebbeffanbes, fo mie auch bie monatlichen Rubr : Bergeichniffe und Bergleichungs: Tabellen, ingleichen bie Rechnungen über bie, bei ben Subrfationen Statt gefunbenen Gelb : Ausgaben größtentheils gar nicht, jum Theil aber fo unvollstandig und ber Borfcheift fo menig entsprechend eingefandt werben, bag ber 3med, eine fortmabrenbe Ueberficht bes gangen Subrmefens gu haben, unb bie bartere Bebrudung eines Rubrbiffricts vor ben anbern moglichft ju vermeiben, überall nicht erreicht werben fann. -Da biefer 3wed jeboch febr wichtig, ohne eine genaue Ueberficht ber geleifteten Fuhren auch eine ber Billigfeit gemage Musgleichung nicht moglich ift; fo werben bie fammtlichen Dbrig. feiten und Rubr = Commiffariate biemit aufgeforbert, Die porbemertten Bergeichniffe bes Bugvieh . Beftanbes, ferner bie Rubr : Bergeichniffe, Bergleichungs : Tabellen und Gelb : Red: nungen, in fo weit folche noch rudftanbig find, innerhalb ber nachften 14 Tage a dato, binfubro aber refp. 8 und 14 Tage nach Ablauf eines jeben Monats, nach Borfdrift bes G. 14. ber Instruction vom 8ten December v. S., unmangelhaft ein: Burbe bemungeachtet von irgend einer Dbrigfeit ober einem Diffricts : Rubr = Commiffariate Diefe Ginfenbung innerhalb ber vorgeschriebenen Frift verfaumt werben : fo foll fur biefe Berfpatung eine Gelbftrafe von Runf Rtblr. erlegt und folche gur Dedung ber bei bem Suhrmefen vorfallenben ertraordinairen Ausgaben vermandt merben.

Sannover, ben riten Dai 1814.

Provisorische Regierungs . Commission.

Rieper.

(Nro. 279.)

· Diseased by Google

(No. 279.) Publicandum, die einstweilige Beibehals tung der Hypotheken: Confervation zu Stade und Lehe betreffend, vom 11. Mai 1814.

Wenn gleich das Verfahren, welches in Ansehung der ganglichen Auflösung des Sppothekenwesens nach Französischen Ceseigen beobachtet werden soll, und die definitive Disposition über die Sppothekenbucher noch einiger Bestimmungen bedarf, in hinsicht derer eine allgemeine Landesverordnung annoch zu erwarten ist: so hat das Königliche Cabinets Ministerium doch einstweilen die Beibehaltung des Sppothekendewahrers von Boddien zu Lebe, behuf interimistischer Besorgung der Geschäfte, die in Ansehung der zur Zeit der französischen Administration geführten Sppothekenbucher erforderlich werden, unterm 19ten v. M. genehmiget, und wird delhalb hiedurch Folgendes bekannt gemacht:

- pothekenregister ber vormaligen Arrondissements Stade und Lebe gur fernern einstweiligen Aufbewahrung übergeben, und hat berselbe seinen Wohnort von Lebe nach Stade verlegt.
- 2) Derfelbe ift auctorisirt, Ertracte aus biesen Spposthetenregistern oder Bescheinigungen, daß darin nichts inscribirt ist, ben Partheien, welche barum nachsuchen, nach den bieselbst ausser den 8 fl. betragenden Stempsls und Copialgebuhren, zu 24 fl. für jedes negative Certificat, und für jeden Extract, der nicht über drei inscribirte Artifel enthält, so wie zu 8 fl. für jeden Artifel im lettern Fall, bestimmten Tarif der Gebühren, die zur Berechnung für die Provinzials Steuers Casse gehoben werden sollen, zu ertheilen.
- 3) Alle Obrigfeiten, welche bie bei ihren Gerichten vormals geführten, und an bas Sppotheken Bureau ju Stade ober Lebe eingelieferten Sppothekenbucher noch nicht zurudgeforbert haben, haben folche gegen Empfangebeicheinigungen von bem Sppothekenbemahrer von Bobbien in Stade zurud zu empfangen, so wie auch die noch nicht ausgeibseten Bordereaur über die während ber Französischen Administrationszeit

gefdebenen Infcriptionen bei bemfelben in Empfang gu neh.

men find.

4) Den Aemtern und Gerichten werden zu feiner Zeit Erstracte aus allen, ihren Diftrict betreffenden, in die franzofis ichen Spyothetenbucher eingetragenen Infcriptionen, nebft ben Original-Bordereaur, mit deren Aufftellung und Sortirung ber Spyothekenbewahrer von Boddien beauftragt ift, zugeferstigt werden.

Stabe, ben siten Dai 1814.

Bremen = und Berdensche Regierungs = Commission. v. Marschald. v. Lutden. Saltermann.

(No. 280.) Patent, wegen einer Anleihe in Form einer Lotterie, vom 12. Mai 1814.

Georg, Prinz Regent ic. Da es erforderlich ift, ben ges genwärtigen großen Bedürfniffen ber Truppen : Berpflegung in Unseren Deutschen Landen durch eine Unleihe von 500,000 Thaler in Pistolen à 5 Thaler, zu hülfe zu kommen; so haben Wir beschlossen, diese nur auf kurze Beit zu contrabirende Ansleihe, um minder bemittelte Personen an einer Theilnahme daran und den hiemit verknüpften Vortheilen nicht auszusschließen, in Form einer Lotterie durch den hiesigen Banquier Michel Berend eröffnen zu lassen.

Die Bedingungen find folgende:

1) Die ganze Anleibe wird aus 20,000 Antheilen, jeber zu 25 Thaler in Piftolen zu 5 Thaler Ginfchuß, befteben. Ueber einen jeden Antheil wird ein besonderer auf den Uebers bringer lautender Schein ausgestellet.

2) Gothane Untheilsicheine werden bem Banquier Michel Berend abgeliefert, und ihm überlaffen, felbige weiter gu abertragen, mogu es feiner fonftigen Formlichteiten, als nur

einer Musbandigung bes Untheilsscheins, bedarf.

3) Die Rudjahlung biefer Anleihe geschieht nach Maaßgabe bes beigehenden Berloofungsplans successive innerhalb fünf Jahren.

4) Bu beren mehrerer Bersicherung ist von Und für bie in einem jeden Jahre zurudzuzahlende Summe eine Obligation für die Theilnehmer ber gegenwärtigen Anleihe ausgestellet, und darin die gesammten Landes : und Domanial : Aufkunfte Unserer Deutschen Lande zur Hopothek geseht. Diese Obligationen werden bei dem Magistrat der Altstadt Unserer Churzsürslichen Restdenzstadt Hannover deponirt, und liegen denen über die einzelnen Antheile ausgestellten Scheinen, worin auf jene Bezug genommen, und dem Innhaber eine Rata daran versichert wird, zum Grunde. Nach geschehener jährlicher Berloosung wird der Betrag der gezogenen Gewinne sofort auf Unsere Generalsteuer: Casse angewiesen, und daselbst prompt bezahlt, wodurch sodann die jedesmal fällig gewordene Oblizgation getilgt wird.

5) Jeber Antheilsschein wird mit einer fortlaufenben Rummer bezeichnet, mit einem boppelten Stempel, wos von ber eine ein Pferd, als Landes Wappen, ber andere bie Inschrift: Anleihe vom aften Junius 1814, enthält, versiehen, und von bem Hofrath Wehner und bem Geheimen Canzlei : Secretair Hahn, als von Uns hiezu specialiter beauftragten Commissarien, sammtlich eigenhandig unterschries ben. Eine Umschreibung ober Erneuerung eines also ausges

fertigten Scheins findet in teinem Falle Statt.

6) Auf folde Untheiloscheine werden den Inhabern, ans fatt ber Binfen, bie in bem angezogenen Plane verzeichneten Gewinne bestimmt, welche zugleich bas Capital in fich besteifen.

7) Bahrend ber nachsten Funf Jahre werben Gunf Berloofungen Statt finden, und in einer jeben die in dem

Plane audgefeste Angabl von Gewinnen gezogen werben.

8) Jebe Nummer tann nur Ginmal gezogen werben, als fo auch nur Ginmal, obwohl bei gunftigem Glud, ansehnlich gewinnen. Auf jeben Schein fallt ein Gewinn, wodurch jum Benigsten bas eingeschoffene Capital, nebft 4 proCent jahrlis

der Binfen gurudgezahlt wirb, wie foldes ber Plan mit Debs

rerem ausweifet.

9) Die Gewinne werben Bierzehn Tage nach jeber Bies hung gegen Burudgabe bes Driginal : Antheilsscheins von Unserer General: Steuer: Caffe baar in Piftolen zu 5 Thaler, und ohne allen Abzug an ben Ueberbringer bezahlet. Die Antheilssschen, beren Gewinne binnen zwei Jahren nach der Ziehung jeber Claffe nicht abgefordert werden, exhalten nur ihren Einsschuß von 25 Thaler zurud.

- 10) Die Biehung fangt am Isten Junius 1815 an, und geschieht mabrend ber Funf folgenden Jahre jedesmal an demselben Tage; wenn aber ein Sonn: oder Festtag eintreten sollte, am nachstolgenden Tage, öffentlich in Gegenwart einer von Und zu diesem Behuse niederzusehenden Commission, und unter Beobachtung aller bei der Ziehung Unserer Landes. Lotterie vorgeschriebenen Formlichteiten. Die aus den besonderb dazu versertigten Gludbrädern gezogenen Nummern werben mit den darauf gefallenen Gewinnen durch eigene nach Ordenung der Nummern gedruckte Biehungsliften bekannt gemacht werden.
  - 11) Die Nachahmung ober Berfalfdung ber mehrgebache ten Antheilescheine, wogegen übrigend zwedbienliche Borteharungen werden getroffen werben, wie auch die wissentliche Bersbreitung nachzemachter ober verfalscher bergleichen Scheine, soll wie eine Berfalfdung eines jeden andern Staatspapiers angesehen und bestraft werden.

Dannover, ben 1aten Mai 1814.

Rraft Seiner Konigl. Hobeit, des Prinzen-Regenten, Special & Befehl.

C. v. b. Deden.

Bremer.

## VI a n

uber bie nach einer jahrlichen Berloofung vorzunehmende Rudgahlung ber aus 20,000 Antheilen befiehenden Un: leihe von 500,000 Thir. in Diftolen à 5 Thir. in Funf auf einander folgenden Sahren.

Bewinne ber iften Claffe, melde 1815 gezogen mirb.

Gewinne ber 2ten Claffe, melde 1816 gerngen mirb.

| 97.7      | , , , , , ,                          | Total Belongen interes |             |       |          |            |                    |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-------|----------|------------|--------------------|
|           | à 2000 Athlr.<br>à 1000 —<br>à 500 — | 1000<br>500            | 1           | à à à | 500      | Athle.     | 2000<br>500<br>150 |
| 39<br>355 | à 30 -                               | 300<br>1170<br>- 35230 | 66<br>-1330 |       | 30<br>27 | 00€<br>0+0 | 1980<br>35910      |
| 100       | Gew. find Rth.                       | 40200                  | 1400        | (9)   | ew. fii  | nd Ath.    | 59640              |

## Gewinne ber 3ten Claffe, welche 1817 gezogen wird. | welche 1818 gezogen wird.

## Gewinne ber 4ten Claffe,

| and the second s |    |          |         |               |       |   |         |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------|---------------|-------|---|---------|--------|--------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1        |         | Bbr. à 598th. | 10-14 |   | 11/17/  |        | Bbr. à 598th |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | à  | 1000     | Rthlr.  | 1000          | I     | à | 1000    | Mthir. | 1000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | à  | 500      | -       | 500 .         | 1     | à | 500     | -      | .500         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | à  | 200      | -7      | 200           | 1     | à | 150     | -      | 150          |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | à  | . 100    | C -0 12 | 100           | 1     | à | 100     | -      | 100          |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | à  | . 30     |         | 1230          | 61    | à | 30      | - T    | 1830         |
| 1355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | à  | 28       | -       | 37940         | 1935  | à | 29      | -      | 56115        |
| 1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 | eir. fii | nd Mth. | 40970         | 2000  | G | ew. sir | d Ath. | 59695        |

## Gewinne ber 5ten u. legten Claffe, melde 1819 gezogen wirb.

|       |                | 0     | 000     |              |
|-------|----------------|-------|---------|--------------|
|       |                | 10000 |         | Edr. à 59th. |
|       |                |       | steyer. |              |
| 1     | à              | 5000  | -       | 5000         |
| 1     | a              | 2000  | 7 100   | 2000         |
| 2     | à              | 1000  | -       | 2000         |
| 2     | i à            | 500   | -       | 1000         |
| 10    | à              | -100  | -       | 3000         |
| 40    | a              | 50    | -       | 2000         |
| 50    | à              | 35    | -       | 1750         |
| 13693 | à              | 30    |         | 410790       |
| 13800 | Gew. find Rth. |       |         | 435540       |
|       |                |       |         |              |

(No. 281.) Berordnung, die Vergütung des, wegen der Biehpest, getödteten Viehes betr., vom 12. Mai 1814.

Da bie Rindvieh . Deft in ben biefigen Landen nunmehro aufgebort bat, und baber benjenigen Gigenthumern bes auf obrigs Peitliche Berfügung getobteten ober gefchlachteten Biebes, melde in Unfebung ber borgefdriebenen frubzeitigen obrigfeitlichen Ungeige ber von ihnen bemertten Spuren einer Rrantheit an ihrem Biebe nichte verfaumt haben, ber von ihnen erlittene Biehverluft, in Gemagheit ber Berordnung vom 18ten Decbr. v. S., von ben Gigenthumern bes noch wirtlich vorhandenen Sornbiebes, nach ber Studjahl bes gegenwartig von felbigen gehalten werbenben, vergutet werben muß; fo ift gur Conftatirung und Repartition ber aufzubringenben Bergutungs : Gelber, fomobl eine allgemeine Bablung bes vorhandenen Sornviehes, als auch bie Mufftellung besfallfiger Bergeichniffe, und Die Aufftellung von Bergeichniffen über bas auf obrigfeitliche Berfugung getobteten ober gefdlachteten Bornviebes, -unter Bemerfung bes tarirten Werthe und bes Erfas : Quanti, er: forberlich.

Wir ertheilen bemnach ben fammtlichen Obrigfeiten in ben ber unterzeichneten Regierungs = Commission untergeordneten Provinzen, jedoch mit Ausnahme bes Fürstenthums hilbest beim, in Ansehung bessen eine besondere Verfügung ergeht, hiemtt die Anweisung, ermeldete Zahlung vornehmen zu lassen, die erforderlichen Verzeichnisse aufzustellen, auch solche dem nächst einzusenden und dabei sich Folgendes zur Direction dies nen zu lassen.

1) Ift bie Zahlung bes sammtlichen vorhandenen, in Ställen und auf Weiben befindlichen, über Gin Jahr alten hornviehes, in allen Ortschaften jeden Gerichtsbezirks, es mag bie Rindviehpest in solchen Orten und in beren Gegend stagischer haben ober nicht, burch einen Amts: ober Gerichts: Unterbedienten, mit Zuziehung von zwei ber rechtlichsten und zuverlässigften Einwohner jeden Orts, in den ersten acht Lagen des nachstäuftigen Monats Junii vorzunehmen, und

Distriction Google



|            |                 | -     | des der       | - 1 |  |
|------------|-----------------|-------|---------------|-----|--|
| Dettet     |                 | biete | dieten Biebes |     |  |
|            |                 | rth   | rth Erfa      |     |  |
|            |                 | mg    | r. Thir.      | mgi |  |
| <b>N</b> . | IV.             | -     | - 40          | 1   |  |
|            | To a Brondon or |       |               |     |  |
|            | -               |       |               |     |  |
|            |                 |       |               |     |  |
|            |                 |       |               |     |  |
| v - 2      |                 | 11    |               | 1.  |  |

folde Bablung, vermöge bes ben Obrigfeiten hiedurch ertheilt werdenden fpeciellen Auftrages, auf ben in ihren Gerichtebegirten befindlichen Hornviehbestand ber ablichen Gutbbesiger, Beamten, Prediger und übrigen ben Unterbehorden sonft ente nommenen Personen zu erstreden.

- 2) Sowohl in bem, über die Anzahl des vorhandenen, als auch in dem, über die Anzahl des auf obrigkeitliche Berfüsgung getödteten oder geschlachteten Hornviehes, aufzustellenden speciellen Berzeichnisse, sind die Eigenthümer des Hornviehes namentlich aufzusühren, und ausserdem in den Berzeichnissen des getödteten oder geschlachteten Hornviehes, nicht nur bessen wolles Taratum, sondern auch daneben, der, nach Borschrift der Berordnung vom isten December v. J., den Eigenthümern des getödteten oder geschlachteten Biehes, insofern dieses als pestfrant, oder als unpäslich und verdächtig, getödtet, oder als anscheinend gesund, der Biehpest wegen, geschlachtet ist, gebührende Ersah von resp. ½tel, ½tel und der Hälfte des tarirten Werthes zu bemerken, auch diesen Berzeichnissen die Driginal-Tarations-Protocolle beizusügen, und
- 3) ift aus biefen speciellen Berzeichnissen, nachdem sie geborig nachgesehen und richtig befunden worden, ein allgemeines Berzeichnis von jedem Gerichtsbezirke, Gemeinsden : Beise, nach dem abgeschlossen Formular, zu fertigen, und dieses General : Berzeichnis mit den oberwähnten speciellen Berzeichnissen und Taratione : Protokollen, vor dem Ablauf bes nächstäunftigen Monats Junit ohnsehlbar anhero einzussenden.

Sannover, ben 12ten Daf 1814.

Provisorische Regierungs = Commission.

Rieper.

(No. 282) Publicandum, den Tausch der Nummern unter den Landwehrpflichtigen und die Bersetzung derselben in die Reserve betr., vom 14. Mai 1814.

Es bat bas Ronigl. Cabinets . Minifterium auf bie von bieraus geschehenen Anfragen und unterm 5ten b. D. zu erkennen gegeben:

- 1) bağ bei einem Tausche ber Nummern in bem Falle, ba Derjenige, welcher die Marschnummer übernommen hat, bei dem Bataillon als bienstuntuchtig ausgeschoffen wird, ber andere, welcher die Marschnummer wirklich gezogen, und mit einer höhern getausch hat, wieder eintreten muffe, und der Tausch, wie nicht geschehen, zu betrache ten sey.
- 2) Daß es angemeffen fenn werbe, wenn berjenige, welcher feine geringere Rummer gegen eine hobere umgetauscht, eine Zeitlang, etwa & Jahr bafur einstehen muß, baß ber in feine niebrige Nummer eintretende Landwehrpflichtige nicht beservire, und es bemnach unbebentlich sen, baß folches in kunftigen Kallen bei ber Genehmigung bes Laussches zur ausbrudlichen Bebingung gemacht werbe.

## Enblich ift bestimmt,

3) daß, wenn von zwei Sohnen ber eine freiwillig in Dienst getreten, und bagegen ber andere als für seine Familie unentbehrlich, in die Referve geset, ex post aber der Erstere bei dem Bataillon als dienstantuchtig nicht anges nommen ift, alsbann die geschehene Versetung bes zweizten in die Reserve von keiner fernern Wirkung senn könne, sondern derselbe zum Nachloosen angehalten werden musse, falls er nicht bereits vorher, ehe er in die Reserve gesett worden, eine Nummer gezogen bat.

Bir nehmen beshalb teinen Anffand, biefes ben fammtlichen Dbrigfeiten bierburch ju beren Radricht und Rads achtuna befannt zu machen.

Stade, ben 14ten Mai 1814.

Brem . und Berdensche Regierungs . Commission.

Maricald. v. Lutden. Saltermann.

(No. 283.) Publicandum, megen Berhutung einer fernern Ausbreitung Der Hornviehseuche, pom 14. Mai 1814.

Die biefelbft neuerlich eingegangenen Rachrichten von ben im Bergogthume Solftein ju Berbutung einer fernern Ausbreitung ber Bornvieb = Geuche getroffenen Berfugungen, begrunben bie Beforgniffe, baf Spuren ber Bornvieb . Seuche feit turgem im Solfteinichen fich anberwelt geauffert baben.

Alle Dbrigfeiten und Landes . Ginmobner werben bemnach bieburch nicht nur anderweit erinnert, auf bie ftrengfte Beobachtung bes noch immer bestehenben Berbots ber Ginfuhr alles Sornviehes vom jenfeitigen Elbufer in bie Sannoverifchen Staaten mit großter Gorgfalt ju achten; fontern es muß auch Die Borfdrift ber Minifterial : Berordnung vom 18ten Dec.

v. 3. mornach (Abth. C. 6. 3.)

"bas Gin = und Durchtreiben fremben Biebes, nicht blog bes hornviehes, fonbern alles anbern Biebes, mit Mubnahme ber Pferbe, besgleichen bas Gin : und Durchs fubren aller Artifel, burch welche bie Geuche fortgepflangt werben fann, ohne Erlaubniß ber Dbrigfeit ganglich verboten ift, und ben Rrugern und anbern Unterthanen bie Mufnahme und Beberbergung fremben Biebes ohne obrig: teitliche Erlaunigb, bet 20 Thaler Strafe unterfagt ift,"

jest namentlich in Ansehung alles aus bem Solfteinschen etwa bieber beffimmten Biebes, ber Saute und fonfliger Artifel als ler Art, woburd bie Seuche fortgepflangt werben tann, bis ju meiterer Berfugung aufe genauefte beobachtet werben.

Stabe, ben 14ten Dai 1814.

Brem : und Berdensche Regierungs . Commiffion.

v. Marfchald. v. Butden. Saltermann.

(No. 284.) Berordnung, die von den Militairpersonen über empfangene Berpflegungsmittel eigenhändig auszustellenden Bescheinigungen bett., vom 16. Mai 1814. (M. s. Ausschreiben vom 7. Junius 1814.)

Wenn gleich bei ben fruberen Marfchen ber Konigliche Schwes bifchen Truppen burch die hiesigen Koniglichen Lande gestattet worden ift, in solchen Fallen, da von ben Militair = Personen selbst die über empfangene Rationen und Portionen zu ertheis lenben Scheine nicht zu erlangen gewesen sind, deren Stelle durch obrigkeitliche Bescheinigungen zu ersehen: so kann solches boch unter den gegenwärtigen Umständen nicht ferner zugelassen werden. Es ist vielmehr durchaus nothwendig, daß die Mislitair = Personen, welche Verpstegungsmittel empfangen, dars über eigenhändige Empfangsbescheinigungen ausstellen.

Sammtliche Obrigkeiten haben fich baber mit gebuhrens bem Diensteifer angelegen fenn zu laffen, bag biefes unfehlbar geschehe und allen ihnen nachgesetten Unterbebienten aufzugesben, baß sie an allen Orten, wo Königlich Schwebische Aruppen einquartiert werben, nach aufferstem Bermögen auf die Aubstellung ber von bem Militair zu ertheilenden Empfangsscheine halten, indem ohne biefe auf Ersah ber verabreichten

Berpflegungemittel nicht gerechnet werben barf.

Sannover, ben 16ten Dai 1814.

Königlich Großbrittannische zum Churfürstl. Braunschweig-Lüneburgischen Cabinets-Ministerio verordnete Geheime Rathe.

E. s. b. Diden.

(No. 285.) Berordnung, die Ertheilung und Gultigsteit der Reises Passe; Entfernung der Basgabonden und Bettelsuden, ingleichen die Anhaltung und Bestrafung alles Raubs und Diebess Sesindels betreffend, vom 16. Mai 1814.

Da es für die allgemeine Sicherheit von großer Wichtigkeit ist, daß auf die Entfernung fremder muthwilliger Bettler, und auf die Anhaltung und Bestrafung alles Raub = und Dies besgesindels alle obrigkeitliche Sorgfalt gewandt werde, so werz den die solcherhalb in den Landesverordnungen von 1796. und den folgenden Jahren erlassenen Bestimmungen allen Obrigs keiten und Landes Einwohnern hierdurch erneuert und in noche

malige Erinnerung gebracht.

Sollen in Bufunft überall feine Reifepaffe, bie alter I. find als bochftens vier Bochen, nach bem Tage ba fie ausges ftellt ober aulest erneuert worben, als gultig angefeben merben; und follen blejenigen antommenden Fremben, welche bloß mit alteren Paffen verfeben find, fofort aus bem Banbe gurud gewiesen werben, wie benn auch fammtliche Dbrigfeiten im Lande hiemit befehligt werben, feinem Fremben bie bei fich habenben Daffe gur Durchreife burch hiefige Lande, auf eine langere Beit, ale bochftene auf Bier Bochen, ju protongiren, und foll fowohl in ben in hiefigen Lanben von ben Dbrigfeiten ertheilt merbenben Reifepaffen, als in ben von ben Sandmerte: Bunften auszuftellenben Rundichaften, nicht allein bas Alter, ber Geburteort und bie Große, fonbern auch bie Farbe ber Saare und Augen besienigen, bem ber Dag ober bie Rund. fchaft ertheilt wird, angegeben, auch jeber Reifepaß und Rundschaft von bem Empfanger, menn er bes Gdreibens erfabren ift, unterschrieben, in bem Reifepag aber bie Route, die ber Reifende in hiefigen ganden gu nehmen gebenet, Die Beit ber Gultigfeit bes Paffes bemertt, nicht weniger folder Dag von einer obrigfeitlichen Perfon bes Drie, wo ber Reifende übernachtet, mit Ungabe bes Orts und ber Beit, un= terfdrieben, und falls feine Marfdroute und Signalement in

bem Paffe enthalten, foldes bemfelben annoch hinzugefügt werden; hat ber Reisende auf ber vorgeschriebenen Route sich langer als erforderlich aufgehalten, so muß er beim nachsten Nachriager ober bei nachfler Production bes Paffes angehalten, und an die Regierung bebfalls zu weiterer Verfügung berichtet werben.

Reinem Sandwerte Gefellen, welcher ohne Runbichaft zugereiset tommt, foll, bei Bermeibung einer Geldbuße von 5 Thalern, eine neue Kunbichaft ausgestellt werben, es ware benn, daß selbiger ohne fein Berschulden seine vorige Rundsschaft verloren, auf welchen Fall ihm eine solche jedoch nur alsbann ertheilt werden darf, wann zuvor von dem Orte, wo er zulet in Arbeit gestanden, schriftliche Erkundigung einges zogen, und er mabrend biefer Zeit an dem Orte, wo er die

neue Runbichaft verlangt, in Arbeit geftanben bat.

Bei Ausfertigung ber neuen Runbschaft sollen bem Gesfellen zwar zu feiner Legitimation bie atten Runbschaften gelasen, jedoch unter diesen von dem Ladenmeister gefchrieben wers ben, daß nach geschehener Ausfertigung einer neuen Kundschaft bie alten nicht mehr gultig maren. Endlich sollen die von eins heimischen und auswärtigen Bunften ertheilten Kundschaften nicht langer als brei Monate gultig senn, nach Ablauf dieser Beit soll der Inhaber einer solchen nicht mehr gultigen Kundschaft, so wie jeder handwerkebursche, der sich ausgerhalb der Landstraßen von Stadt zu Stadt betreten lagt, als Bagas bonde behandelt werden.

II. Sollen überall teine frembe Bettler, fie mogen mit Attestaten oder Paffen versehen seyn oder nicht, in und burch bas Land gelassen werten, insonderheit sollen teine fremde Justen, sie feyen mit Attestaten und Paffen versehen oder nicht, in das Land ein: und durchgelassen werden, die nicht wenigs stend eine Summe von fünf und zwanzig Ibaler an baarem Gelde auszuweisen vermögen, vielmehr sollen dergleichen Leute sofort von der Grenze mit der Bedeutung zurückgewiesen wers den, daß sie, im Fall sie sich im Lande wurden betreffen lassen, uns fehlbar mit einer achttägigen Gefängnißstrafe bei Wasser und Brod, und, im Wiederholungsfalle, mit der Strafe bes

Buchthaufes ober bes Karrens murben angefeben werben, undwird allen Grenzobrigfeiten im Lande hiemit' ausbrudlich und bei Bermeidung einer Geldbuße von Funfzig Athle. verboten, bergleichen Leuten die bei fich führenden Paffe zu weiterem Forte kommen im Lande zu atteftiren.

III. Derjenige Bagabonde, Bettler und Bettel. Jude, welcher bemohngeachtet im Lande betroffen wird, foll ohne die mindeste Nachsicht jum ersten Mal mit einer achttagigen Gegfängnißstrafe bei Wasser und Brod und harter Arbeit, auch öffentlicher Ausstellung an das haldeisen bestraft, und sodann aus bem Lande geschaftt, zum zweiten Mal aber mit der Strafe bes Karrenschiebens oder Zuchthauses belegt werden, wie dann auch jeder reisende handwertsgeselle, der als ein berumstreifender Bettler betroffen wird, gleichfalls mit achtfasiger Gerfängnisstrafe bei Wasser und Brod angesehen, und sodann bet Rechte eines handwertsgesellen verlustig senn, und als ein Bagabonde über die Grenze soll gebracht werben.

Jeber, ber fich falfcher Baffe und Runbichaften bedient, foll mit einer zweijahrigen, berjenige aber, ber feinen eigenen Dag migbraucht, um ihn einem Andern zu leiben, auffer bem Erfat bes badurch etwa verurfachten Schabens und ber Koffen, mit einer fechomonatlichen offentlichen Arbeitoftrafe belegt werben.

IV. Ein jeber Wirth, Rrüger und Gaftgeber foll jeben Abend die bei ihm eingekehrten Leute, ber ihm vorgefesten Obrigkeit, oder wenn es auf dem Lande zu nick vom Amte ober Gericht entfernt ware, wenigstens dem Boigt, Schule zen, oder demjenigen, ber von der Obrigkeit dazu bestellt iff, unfehlbar anmeiben, und sind von diesem bie Passe und Eertissicate der fremden unbekannten Personen genau zu untersuchen, und wenn sich dabei ein Mangel oder sonst etwas Berdächtiges zeigt, hat er sich sofort der Person eines solchen Menschen zu versichern, und die Sache an die ihm vorgesetze Obrigkeit zu meiden. Derjenige Umte unterbediente, welcher sich hierung ter die mindeste Nachlässische von Behn Athir, im Wies zum ersten Mat mit einer Geldbuse von Behn Athir, im Wies

berholungsfall aber mit bem unfehlbaren Berluft feines Diene

fted beftraft merben.

Gleichergestalt foll jeber Wirth, Rrüger und Sastgeber, falls er die obige Vorschrift im mindesten versaumt, mit einer Geldbuse von Zehn Athlir., welche jedesmal dem Denunciansten, mit Verschweigung seines Namens, anheim fallen soll, angesehen werden; falls er aber wirklich einen fremden Basgabonden, Bettler oder Betteljuden sollte beherberget haben, so soll er, ausser jener Geldbuse, zum ersten Male mit acht tägigem Gefängniß wechselweise bei Wasser und Brod, zum zweiten Mal aber mit vierwöchigem Zuchthause und bem Berstust seiner Wirthschaft bestraft werden.

V. Allen Einwohnern auf bem platten Banbe, welche mit teinen Concessionen gum Gerbergiren verfeben find, wird hiemit, bei Bermeidung einer Gelbbufe von Behn Athlir. für ben Denuncianten, achttägigem Gefängniß, und im Wieber-bolungsfalle bei Buchthaus und Karrenstrafe verboten, fremde unbekannte Personen, unter welchem Borwande es fen, auf-

gunehmen und gu beberbergen.

VI. Welcher vergleitete Jude im Lanbe fich funftig unterfangen wirb, einen fremben unbefannten Juden oder wohl gar einen Betteljuden zu beherbergen, oder ihm bas geringste zu reichen, soll, ausser einer Gelbbufe von Zehn Athlir. für ben Denuncianten, mit bem Berluft feines Schuges bestraft merben.

VII. Sein im Lande befindlicher Schutzube foll tunfstig, ohne ausbruckliches Borwissen und Erlaubniß seiner Obrigkeit, einen auswärtigen Juden als Schulmeister ober Anecht annehmen burfen, und soll diese Erlaubniß von ber Obrigkeit nicht anders, als nach beigebrachten öffentlichen Atztestaten, über die herkunft und bas bisherige untadelhafte Betragen eines solchen Menschen ertheilt werden. Derjenige Schutzube, welcher dieser Borschrift zuwider handelt, soll zum ersten Mal mit einer Geldbuße von Iwanzig Athle, halb ad pios Usus und halb fur den Denuncianten, zum andern Mal, ausser Geldbuße, mit dem unsehlbaren Verlust des Schutzes angesehen werden.

VIII. Auf ben öffentlichen Sahrmartten foll von ande martigen Juden niemand jugelaffen merben, ber nicht entweder in ben benachbarten ganben und Stadten mit Sous verfeben ift, ober boch bei einem Schubjuben als Rnecht Dienften febt , und foldes burd einen von feiner in Dbrigfeit ausgestollten, und auf Die jebesmalige Marttreife gerichteten Dag zu ermeifen im Stanbe ift, auch jum minbeften eine Summe von funf und zwanzig Rtblr. an baarem Gelbe bei fich fuhrt, und follen biefe Daffe, auch bas baare Gelb, von bergleichen Juben bei ihrer Untunft fofort ber Dbrigteit vorge. gelat merben, von biefer aber, wenn alles richtig befunden more ben, ein auf bie Darttgeit gerichteter Erlaubniffchein ertheilt werben, wodurch bie an jedmeben Drt befindlichen Wirtheau. thorifirt werden, folche fremde Juben, fo lange ber Sabrmartt bauert; ju beberbergen.

Derjenige frembe Marktjube, bem es an einer ober ber andern ber obigen Erforderniffe fehlt, foll zum ersten Mal fos fort zurudgewiesen, im wiederholten Betretungsfalle aber mit achttägiger Gefängniß wechseliebeise bei Baffer und Brob bestraft werden. Belder Birth aber entweder ohne obrigkeitlischen Erlaubniffchein überhaupt, oder nach Endigung des Jahrsmarktes länger als 24 Stunden, einen fremden Juden behersberget, foll zum ersten Mal mit einer Gelduge von zehn Rihlt. für den Denuncianten, zum zweiten Mal aber, auffer dieser Geldbuße, mit achttägiger Gefängniß bestraft werden.

IX. Die im Bande betroffen werdenden Bagabonden, Bettler und Betteljuden follen von ben Obrigfeiten genau eras minirt und befragt werden, wo fle ind Land gekommen, und wo fle von Zeit zu Beit ihre herberge gehabt haben, und foll das dars über abgefaßte Protocoll unfehlbar zu weiterer Bestrafung berer, welche fle passiren lassen, beherberget oder ihre Gegenwart verschwiegen haben, an die Regierung eingefandt werben.

X. Dirb fammtlichen Dbrigkeiten hiemit wiederholend und auf bas nachbrudlichfte befohlen, oftere fcarfe und uns vermuthete Bisitationen ber Wirthshauser und anderer wegen Aufenthaltes von fremben Bettels und anderm gefährlichen Gessindel verdächtiger Derter anzustellen, und im Betretungsfalle

fowohl gegen bergleichen Gefindel, als auch gegen bie Birtbe. obne bie allermindefte Nachficht nach ber Strenae bes Inbalts Diefer Berordnung ju verfahren.

Siernachft ift aus Beranlaffung ber an mehreren Orten, befonbere an ben Grangen bes Landes verübten Raubereien, noch befonders Folgendes verorbnet und befannt gemacht:

1. Goll ein jeber, ber eine Rauberbanbe, welche bier im Lande mit Gewalt und Diffhanblung geraubet bat, es meg ber Raub burch nachtlichen leberfall ober bei Zage, in ben Sau: fern ober auf ben Landftragen, Wegen ober Fußftegen gefche ben fenn, bergeffalt entbedt, bag bie gange Banbe ober wenige ftens amei ober mehrere ibrer Complicen gur Saft und Strafe tonnen gezogen merben , mit Berichweigung feines Ramens eine Pramie von Bmei Sunbert Riblr. ju gewärtigen bas Mann aber

bie Entbedung einer folchen Rauberbanbe gmar ben Erfolg einer Berhaftung und Beftrafung nicht batte, bennoch aber burch bie genaue binlanglich erwiefene Befdreibung ber Thater bie Berflorung bes Complottes ober beffen Entfernung aus bem Lanbe bemurfet murbe, fo foll, nach Wichtigfeit ber Sade, eine Pramie von Bmangig bis Aunfgig Atbir.

erfolgen.

Derjenige, welcher eine Diebeshanbe, bie im Lanbe gemaltfame Diebftable verubt, ober eine wirfliche Rauberbanbe, bie jeboch noch gur Beit nicht im Lande felbft, fondern nur auswarts geraubet bat, jest aber fich im ganbe bat betreten laffen, ober auch bie in bem Lande felbft ober auf ben Grengen ber Rachbarichaft befindlichen Diebed-Birthe, Behler und Ibnehmer einer folden Banbe bergeftalt entbedt, baf fle gur Strafe tonnen gezogen werben, foll, nach Berhaltnig ber Bes fabr, bie eine folche Banbe ber öffentlichen Giderbeit Unferer Lande jugezogen bat, und ber Ungabl ber Ditfdulbigen, bie burd eine folche Entbedung jur Saft und Strafe gebracht met, ben, eine Pramie von 3mangig bis Gin Bunbert Rtbir. au gemartigen baben.

Die Entbedung eines ober mehrerer Thater eines mit Ginfteigen ober Ginbruchs verbundenen Diebftabls, ber-

geftalt

geffalt, daß fle inhaftirt und bestraft werben tonnen, foll mit einer Pramie von Funf bis Funfgig Athlir. belohnt werben.

5. Soll bie Entbedung bes mittelft Einsteigens ober Einbruchs geschehenen, ober großen wichtigen Diebstable, geschohnen ober gar geraubten Gutes, wenn bie Obrigteit durch bie Entbedung auf die Spur bes Thaters tommen tann, nach Berhaltniß ber Wichtigkeit und des Erfolges für die gemeine Sicherheit, eine Belohnung von Funf bis Funfgig Rthir. zur Folge haben.

6. Falls auch in ben obigen Fallen bie Entbekung ber Thater von einem Mitschuldigen selbst in ber Maaße geschehen sollte, baß ein ober mehrere Complicen entbedt und zur haft und Strafe gezogen werden konnten, so soll derfelbe, falls er nicht der Anführer ber Bande gewesen, übrigens aber, wegen seiner Besserung und kunstigen weitern Entfernung, oder wesnigstens Unschalichkeit für die hiesigen Lande, Auskunft geben wird, nicht nur die ausgelobte Pramie erbalten, sondern auch, selbst in dem Falle, wenn die ausgeübte That ein die Todes strafe nach sich ziehendes Berbrechen ware, oder auch, wenn der Beraubte sein Leben dabei verlohren hatte, der Angeber sich jedoch des Mordes nicht selbst theilhaftig gemacht hat, von aller Haft und sonst verlienten Strafe befreiet sepn und so lange bleiben, als er sich keines neuen ahnlichen Berbrechens schuls dig machen wird.

7) Soll zur Zeit, in ber Gegend, mo mehrere Raus bereien und gewaltsame Diebstähle verübt worden, oder mo der Aufenthalt einer Rauberbande vermuthet wird, in jeder benachtenten Gemeinde eine Wache von I oder 2 Mann an einem solden Orte angestellet werden, wo die Paffage am hausigsten ift, und von 10 Uhr bes Abends bis zum Anbruch des Tages sollen in jeder Gemeinde, wo keine Nachtwächter gehalten werden, nach Beschaffenheit der Lage und der Größe des Orts, 2 bis 4 Mann nach der Reihe patroulliren gehen, welche Wache und Patroulle verpflichtet sen soll, alle verdächtige Personen, welche sie treffen, zu arretiren, sofort an den Orts. Schulzen,

Boigt ober Bauermeifter und von ba bemnachft ans Umt ober Gericht ju liefern.

- 8. Im Falle eine Rauber, Banbe einen Raub ober geswaltsamen Diebstahl verübt, ober wirklich versuchet, sollen bie Orte Einwohner, sobald Larm im Orte entstehet, verbunden sein, zu huffe zu eilen; nicht weniger soll sogleich gestürmet und zwar zum Beichen, daß das Stürmen nicht wegen Keuerdnoth, sondern wegen Rauber geschehe, die Gloden ohne abzusehen angezogen werden; sollten aber die Rauber den Zusgang zu den Gloden beseit halten, oder der Raub in einem Orte geschehen, wo keine Gloden vorhanden, so sollen die Einwohner durch häusiges Schiessen oder Trommeln Larm zu machen suchen. Einwohner desselben Orts und der benachdarzten Dorsschaften, welche sich erweislich nachlässig bezeigen und nicht zu hüsse eilen, sollen mit einer ihrem Betragen angermessenen Gesängnißstrafe belegt werden.
- Soll von bem in einigen Diffricten jum Patroulliren beorberten Militair bas von felbiger betroffene berumffreidente Befindel, ber felbiger ertheilten Borfchrift gemaß, an bie nach: fte Dbrigfeit, es fen ber Beamte felbft, oter ein Umte: Unters bebiente, ober auch ber Bauermeifter ober Gefdworne bes Drie, abgeliefert werben, und jebe Commune verpflichtet fenn, bie abgeliefert merbenben Urreffaten ohne alle foldermaafien Schmieriafeiten anzunehmen und bemachen, und unter geboris ger Bebedung an bas Umt ober Gericht, worin Die Ergreifung gefcheben, ju meiterer Unterfudung abzuliefern. Ift ber Drt, wo ber Transport ausgebet, von bem Umte ober Gerichte nur eine Deile entfernt: fo muß jener Ort, obne Ablofung, Diefe Bulfeleiftung allein verrichten ; ift aber bie Entfernung groker, fo muß an jedem Orte, ohne allen Unterfcheid, ben ber Trant, port auf geradem Bege erreicht, Borfpann und Bededung un: entgelblich gegeben merten, auch überhaupt fomobl von ben Dbrigfeiten als auch von jedem andern burd biefe Ginrichtung aefdusten Canbes : Unterthan bem Militair Die von felbigem begebrte Bulfe, gleichwie fie folche von bem Militair gu er-

Boteloh Winfen a. b. Muer Celle, Burgvoigten incl Celle . . Gidlingen ... Gericht Bathlingen nns: Meinerfen .... Bergen, einftweilen Gifhorn ... Fallersleben incl. Berichaun: beder Band, Brome u. Bfelbe Rnefebed

Sannover, den 19ten Man

General : K

C. v. 231

| Stations & Orte. | Dazu<br>Di ft                                   | 1                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Diepenau.        | Diepholz Diepenau Lemförde Ehrenburg Bahrenburg | a Bugiehung bes Amt<br>hben wird bie Berfüge<br>behalten.        |
|                  | Stolzenau .<br>Steierberg .                     | fall der Pferdebestand<br>eichen sollte, muss<br>theale Suban ur |

Sannover,

Geriat.

warten haben, ohnmeigerlich geleiffet und bem Militair teine hinberniffe in ben Weg gelegt werben.

Stabe, ben iften Mai 1814.

Brem- und Berdensche Regierungs : Commission.

D. Maricald. v. Eutden. Saltermann.

(No. 286.) Bestimmung der Stappen und Fuhrstations : Orte bei dem Durchmarsche eines Eheils der Königl. Preuß. Armee, vom 19. Mai 1814.

Sin Theil ber Königl. Preuß. Armee wird über Diepenau, Stolzenau, Reustabt, Eelle und Gamsen die hiesigen Lande passiren. Die vorgenannten Orte sind dabei zu Etappen und Fuhrstationdorten bestimmt, und bie Herren Beamten bieser Orte mit dem Fuhr Commissariate beauftragt, und haben alle, nach Maaßgade bes anhangenden Stationd. Berzeichnissies dabei interessirten Obrigkeiten ihre Fuhrrequissitionen auf das genaueste zu befolgen. Nach Beendigung dieses Durchmarssiched, dessen Anfang noch bestimmt werden wird, horen diese Stationen auf und treten die durch die Instruction vom 8ten Dechr. v. J. bestimmten Berhaltnisse wieder ein.

Die übrigen bis jest bestehenden Stationsorte bauern übrigens auch mahrend bes preufsischen Durchmariches fort, und muß ibr Fuhrbedarf befriedigt werben; boch wollen wir bafur forgen, ibn so viel wie möglich zu beschränken.

Sannover, ben igten Dai 1814.

General = Rriegs . Commissariat.

C. v. Bod.

Arenholb.

(No. 287.) Transitorische Werordnung, über peinliche Sachen für die gesammten Königl. deutschen Staaten, vom 21. Mai 1814. (M. s. a. Verfügung vom 13. Jul. 1814.)

Georg, Pring-Regent, 2c. Die nachtheiligen Wirkungen ber Unfern beutschen Staaten mabrend ber feindlichen Ufurpation berfelben aufgedrungenen frem ben Eximinal = Berfassung, sind Unferer Landebvaterlichen Ausmerksamfeit nicht entgangen. Um solchen, so weit est möglich ift, balbigst abzuhelfen, finden Wir Uns in Gnaden bewegen, Folgendes zu verordnen:

#### S. I.

Da von ben ufurpirenben Regierungen eine große Angabl auslandifder Berurtheilten in bie Strafanftalten Unfe rer Lande, bagegen auch viele einbeimifche Berurtheilte in ausmartige Strafanftalten verfett worben finb, beren gegenseitiger Mustaufch gmar theils fcon gefcheben, theils aber noch zu beichaffen ift: fo achten Wir notbig, Unfern Res gierunge : Beborben und Dbrigfeiten ben Grundfat ju eroffnen, nach welchem Wir, unter feter Borausfegung einer gleichmas, Sigen Anertennung beffelben, Unfere Canbe gur Bu: rudnahme ber Strafgefangenen aus bem Mustanbe fur verpflichtet betrachten. Die Burudnahme foll, namlich in Sinfict aller berer Berbrecher unweigerlich gefdeben , mels de innerhalb ber biefigen ganbe belinguiret haben, und entweber fruber von Unferen Griminal : Beborben verurtheilt find, ober boch von benfelben murben verurtheilt morben fenn, falls bie feinblichen Incorporationen nicht Statt gefunben batten.

#### §. 2.

Aufferdem follen, in Betracht ber befonderen Barte ber frangofifchen Strafanstalten, aus benfelben unvers weilt ausbrudlich reclamirt werben: 1) Mlle Unfere Unterthanen, ober fonftigen son Unfern Eriminal : Beborben Berurtbeil. ten, welche fich am soften August 1811, gufolge frubes rer Erfenntniffe, in ben Stodbaufern zu haarburg und Mienburg vermabrt befanden, und nadmals von bort in anbere auswartige Strafanffalten gebracht finb.

2) Alle Unfere Unterthanen, welche feitbem von

ben frangofifden Gerichten entweber

a. nach Unferen Gefegen verurtheilt, ober

b. weil fie mabrend ber Berricaft frangofticher Befete belinquirt batten, in Gemagbeit biefer

jur Strafe gezogen finb.

Die Bertheilung folder Strafgefangenen in bie verfchiebenen inlanbifden Straf-Drte bleibt Unferem Cabinets. Minifterio überlaffen. Gie geschieht in Abficht ber letten Claffe (2. b.) nur proviforifd.

Die wiber peinlich Angeflagte in contradictorio recht \$. Braftig ergangenen Strafertenntniffe, welche

1) von meftphalifden Gerichte Beborben, mithin nach ben Borfdriften ber biefigen ganbes : Rechte, abaes geben morben; fo mie

2) biejenigen gleichartigen frangofifchen Straf : Ers

fenntniffe, welche entweter

a. von ben ehemaligen Affifen bofen ebenmäßig nach einheimischen Rechten gefällt , ober

b. in correctionellen und Policei . Berger bungen ausgefprochen finb,

follen ber Regel nach auch ferner vollftredt merben.

## 6. 4.

Dagegen follen bie, von ben ehemaligen Affifenhofen, wiber die peinlich Angeflagten, nach frangofifden Ges fegen in contradictorio gefällten rechtstraftigen Straf-Erfenntniffe, einer Repifion auf nachftebenbe Beife, von Amt & meg en unterzogen merben.

- 1) Unfere Jufig . Cangleien gu Sannover, Celle, Stade und Donabrad, besgleichen Unfere Regierung gu Rageburg, jebe in bem Umfange ihreb ietigen Gerichtsbezirts und ohne Rudficht auf bie fonft mit ber peinlichen Gerichtsbarkeit verfebenen Patrimonial. Gerichte, follen mit ber Reviston beauftragt fenn. Bu biefem Enbe find jedem ber vorbenannten Collegien bie fur baffelbe gehörigen Acten ber ehemaligen Afffenhofe zu hamburg, Bremen und Obnabrud, fobalb als thunlich zu verschaffen.
- 2) Als Grundlage bes Revisions : Berfahrens foll in jebem einzelnen Falle bas Factum fo angenommen werben, wie es burch ben Ausspruch ber Geschworenen fich ergeben hat. Jeboch fieht ber revibirenden Behorde frei, fich ber Untersuchungs : Acten; in Absicht ber nach Unseren Rechten gultigen Milberungs : Grunde, zu bedienen; auch, nach Befinden, selbst jest noch weistere Aufklärung berselben zu verordnen.
- 3) In allen Fallen, wo bie Lanbes : Rechte milber ftrafen, ale bie frangofifchen, follen jene vorges hen. Daneben ift bie Dauer ber fcon erlittenen Strasfe, und bie Sarte ber frangofifchen Strafs Anstalten, in Erwägung zu gieben.
- 4) Diefe gefammten Rudfichten follen, in allen bagu geeigneten Fallen, mit Beifeitefegung der frubern Erkenntniffe,
  auf die einzelnen Berurtheilten mittelft einer re vi fos
  rifchen Sentenz angewandt werden, welche keiner
  weitern Berufung unterliegt.
- 5) Entichabigungs: Anspruce, welche burch Recht &: fraft ober Bergleich bereits bestimmt worben, follen tein Gegenstand ber Revision fenn.

# S. 5.

Alle von ben frangofifden Eriminal-Gerichten, ober in Gemäßheit bes weftphalifchen Decretes vom 31ften Darg 18:3, von ben weffphalifden Criminal, Sofen abgegebenen Contumacial : Ertenntniffe, werden fowohl in Abficht ber verfügten Strafübel, ale ber bamit verfnupften Bermogene : Nachtheile und Sequeftra: tionen, hiemit ganglich aufgehoben und vernichtet.

## §. 6.

Alle peinlichen Erkenntniffe ber Cour speciale, welche in ben mit Frankreich vereinigt gewesenen Theilen Unserer Lande seit bem Mai 1813 in Thatigkeit war, werden ebenfalls hieburch ganzlich cassir. Die vorausgegangenen Untersuchungs-Acten, in so weit es möglich ist, zu beren Besige zu gelangen, sollen ben oben verordneten inlandischen Revisions Behörden, welche auch hier die Eriminal-Jurisdiction ber Patrimonials Gerichte ausschließen, zugestellt werden; um, nach Besinden, entweder eine neue Instruction zu verfügen, oder sofort nach ben im §. 4. über die Revision verordneten Regeln, zu entsscheiden.

#### §. 7.

Die gegen Ertenntniffe ber vorigen französischen ober meffs phalischen Correction & und Policei . Gerichte ersgriffenen, noch unerledigten Appellationen, werben, zur Entscheidung ohne weitere Berufung, an Unsere competenten Justiz = Canzleien, und, in Absicht ber Lauens burgischen Unterthanen, an Unsere Regierung zu Rageburg, verwiesen. Für das Fürstenthum hilbes heim ist bereits, durch die Berordnung vom oten April d. I, Unser Ober = Appellations = Gericht zur Appels lations : Instanz in Corrections = Sachen bestellt.

Bei Appellationen aus den zu Frankreich geschlagen gemefenen Propinzen, sollen die Berfügungen ber Lanbebrechte, so oft diese milber als die frangosischen finb, zur An-

menbung fommen.

#### 6. 8.

Die in ben ebengebachten Provingen mabrent ber aufgebrungenen frangbilichen Gefeggebung, vom

Roffen August 1811 bis 4ten Rovember 1813 begangenen strafbaren, noch nicht bestraften handlungen, sind in der Regel nach Unseren Landes : Gefegen zu beurtbeilen, nach den frangofischen aber nur in den wenigen Fällen, wo diese milber als jene find.

## \$. 9.

Uebertretungen ber frangofischen und westphalischen Consfeription & ., so wie der frangosischen Douanen = und Contrebanbe = Gesehe können von Und nicht als strasswürdig betrachtet werden. Demzusolge sollen alle deshalb ersgangenen Strasurtheile, so wie die verfügten Sequestrationen und Considerationen, damit cassiret, auch namentlich die sämmtlich en Erkenntnisse der gewesenen Douanen, Tribunale zu Hamburg und Lüneburg und der Courprevotale zu Hamburg, ihrem ganzen Inhalte nach, kraft dieses vernichtet senn. Diejenigen Unserer Unterthanen, welsche wegen solcher Uebertretungen verurtheilt, oder ohne Urtheil verhaftet, und etwa noch in französischen Strasz Anstalten oder Gefängnissen besindlich sind, sollen ohne Berzug zurückgesordert und in Freiheit geseht werden.

Wir gebieten bemnach Allen und Seben, welche foldes angeht, besonders aber Unferen gesammten Regierungs : Beshörden und Juftig : Collegien, fich nach diefer Berordnung gesbuhrend zu achten, welche beshalb auch durch ben Drud und offentlichen Anschlagzur allgemeinen Wiffenschaft zu bringen ift.

Sannover, ben soften Dai 1814.

Kraft St. Königl. Hoheit, des Prinzen Regenten, Special Befehl.

E. v. b. Deden.

Bremer.

(No. 288.) Declaration der Verordnung, die proviforische Beibehaltung einer Stempelsteuer betreffend, vom 20. Mai 1814.

Georg, Prinz Regent 2c. Bur Beseitigung verschlebener Bweifel, welche, bem Bernehmen nach, bei Anwendung Unserer Stempelsteuer Berordnung vom 31 ften Decbr. v. J. entfans ben find, wie auch, um einige anderweit erforderlich scheinem de Modificationen barunter eintreten zu laffen, erachten Wir notbig, folgende nabere Bestimmungen und Erklarungen zu erlaffen:

- Die in bem Gingange ber gebachten Berorbnung fur bas gurftenthum Silbesbeim gemachte Ausnahme, wos nach bort in Unfebung ber gerichtlichen Rotariats . und Sppothetenbewahrer : Berhandlungen, ber Zarif und bie Borfdriften vom 28ften Junit 1812 angewendet werben follen, findet nur in fo fern Statt, ale biefe Berbandlungen lediglich in Beglebung mit jener Gerichte., Dotariats . und Sppothefenbemabrer : Berfaffung fteben, in berfelben ibren Grund baben und baber auch in Unferer Stempel : Berorbnung vom giften Decbr v. 3. unb bem berfelben angehangten Tarif nicht genannt finb, 1. 28. Mubfertigung eines Familienrathe Befdluffes, chrer. bietige Ucte, Ingroffationegefuche beim Soppothefen:Bureau ic.; babingegen find biejenigen Berbanblungen, welche, an und fur fich, ber im Silbesheimifchen proviforifd beibebaltenen Beftpbalifden Berichte . Notariate : und Sopotheten : Berfaffung nicht eigenthumlich genannt werben tonnen, und baber auch in Unferer Stems vel : Berordnung und bem baju gehörigen Sarif vom 31. Dec. v. 3. gebacht finb, ben Stempelfaben biefer Berordnung und biefes Tarife auch im Sitbesbeimichen un= 3. B. Rauf:, Dacht: und Mieth : Cons tracte, Definitiv : Urtheile ober Erfenntniffe zc.
- 2. Alle gerichtlichen Schriften und Berhandlungen, welche bei einer Rlage auf Erfag ber Prozestoften, wenn fic

bieselben nicht über 20 Abir. belaufen, vorkommen, find nach Art. 5. Rr 1. und Art. 9. Nr. 5. stempelfrei, wenn auch bas Object ber Hauptklage den Werth von 20 Thas lern übersteigen sollte; ba die Klage auf Erfat ber Prozestenals eine für sich bestehende, von der Hauptsklage getrennte Sache anzusehen ist.

- 5. In Gemäßbeit ber eben citirten beiben Gefehesfiellen, bleiben auch Protolle über gerichtliche Berbandlungen, fobalb ber Gegenstand bes Rechtsftreits ben Werth von 20 Thalern nicht überfielgt, selbst bann, mann fie ben Partheien mitgetheilt werben, ungeachtet ber allgemeinen Bestimmung im zten Artikel sub Nr. 3. und im Tarif sub rubro "Protocolle", vom Stempel ausgenommen.
- 4. Eheftiftungen ober Che Contracte follen funftig, ohne Rudficht, ob barin Diepositionen auf ben Tobeefall ents halten find, ober nicht, ben Rauf. Contracten, in hins ficht bee Stempele, gleich gestellt fenn.
- 5. Der in bem provisorischen Stempeltarif bom 3 tften Dec. v. J. bestimmte Sat eines ausserorbentlichen Stems pels ad 50 Centimen, für Confirmationen ber Contracte, fällt alsbann weg, und tritt bagegen nur ber gewöhnlische Stempel zu 30 Centimen ein, wenn die gerichtliche Bestätigung nicht besonbers ausgefertigt, sondern nur dem Contracte angehängt ober hinterhergesett wird.
- 6. Ebictalcitationen und Proclamata, in bem proviforis ichen Tarif respective mit 50 Centimen und mit Einem Franken aufferordentlichen Stempels belegt; tragen diefen Sat nur auf bemjenigen Eremplare, welches bei dem die Bekanntmachung verfügenden Gerichte affigirt wird, auf fernerweiten Ausfertigungen aber den gewöhnlichen Stemspel zu 30 Centimen.
- 7. Die Art. 6. bes Stempelgefehes sud Nro. 7. aufges führten Bescheinigungen der Universitäten follen gur Besgunftigung ber gelehrten Studien frei fenn.

- 8. Die Bestimmung in ber 17ten Nummer bes 6ten Artitels ber mehrgedachten Berordnung, wonach bei allen
  zu besteuernden Allodial = Erbichaften und Legaten eine
  Summe von 500 Rthlt. frei zu laffen ift, muß auch bergestalt auf Erbschaften und Legate, welche nur 500 Rthlt.
  und darunter betragen, gedeutet werden, daß selbige vom
  Stempel ganzlich frei bleiben.
- 9. Mit Bezug auf bie eben beruhrte Gesetesfielle, findnicht allein von ber gangen an fleuerpflichtige Personen
  übergebenden Erbschaftsmasse, sondern auch von jedem
  einzelnen barin enthaltenen Erbtheile und Legate, 500
  Thir. als stempelfrei abzuziehen, so baß in keinem Falleeine Steuer von einer Verlassenschaft, es mag lettere
  noch so bedeutend senn, eingefordert werden kann, sobald
  bie Portion bes einzelnen Erben oder Legatars bie Summe von 500 Athle. nicht übersteigt.
- 10. Die milbere Disposition bes neueren Gefeges, in Anfehung ber Besteurung ber Erbichaften und Legate, tann
  nur auf besondern besfallsigen Antrag, in einzelnen Fals
  len, auf die vor bem 3 iften Decbr. v. J. eröffneten Erbsichaften retrotrabirt werben.
- 11. Da ble neuere Stempelverordnung keine besondere Berfügungen, im Betreff einer Controle über die Todes, fälle ber judischen Unterthanen, enthält, so werden die Magistrate, Temter und Gerichte besehligt, hieruns ter badjenige zu beobachten, mas ben Predigern im 24sten Artikel bes Gesehes wegen der Todesfälle der christlichen Glaubensgenoffen, aufgegeben ist, wogegen ihnen das im Art. 26. ausgeworfene halbe Procent von der Steuer derjenigen Erbschaften zufallen soll, welche von Juden aus ihrem Bezirke hinterlassen werden.
- 12. Wo in der Verordnung, ober in dem Tarif von Thalern die Rebe ift, find felbige burchgebends nach caffens maßigem Werthe anzunehmen, ba die coursirende Candesmunge hienach ausgeprägt ift.

3. Bum Beffen ber Pupillen und sonftigen Pflegbefohlennen, follen bie zu ben abzulegenden Tutel: und Euratels Rechnungen gehörigen Belege vom Stempel frei, und nur die an bad Gericht gerichtete Borftellung, womit biese Rechnungen überreicht werben, nebst ben Rechnungen selbst, dem Stempel nach dem Tarif vom 31ften Des cember v. J. unterworfen sepn.

Dannover, ben 20ten Dai 1814.

Rraft Seiner Königlichen Hoheit, des Prinzens Regenten, Special Befehl.

Deden.

Bremer.

(No. 289.) Bekanntmachung, die Auslieferung des bei dem Eisgange verloren gegangenen Hamburgischen Eigenthums gegen ein Bergelohn bett., vom 20. Mai 1814.

Auf ben Antrag des Hamburgischen Senators, Dr. Aben beroth, wird hierdurch allen bieffeitigen Landes Einwohnern, und besonders den Bewohnern bos dieffeitigen Elde Ufers, ernstlich aufgegeben, alles und jedes der Stadt Hamburg geshörende Eigenthum, welcher Art es auch sey, was bei dem letten Eisgang und sonst am diesseitigen Elde Ufer angetrieben ift, namentlich Schlängels, Due d'Alben, Schaloupen, Ionenen, Retten u. s. w., da foldes bei der Wiederherstellung des Hamburgischen Hafens annoch von Rusen sengen, bei Bermeidung angemessen, und wird sonach dem Bergern, bei Bermeidung angemessener Gelde oder Leibebstrase verboten, solche zu veräussern oder zu vernichten, indem man den Hamburgischen Senat in Kurzem in Stand geseht zu sehn host, um

jenes Stadt : Eigenthum gegen Bergutung eines angemeffenen Bergelohns wieder in Empfang nehmen gu laffen.

Stabe, ben 20ften Dai 1814.

Brem : und Berdensche Regierungs : Commiffion.

v. Maricald. v. Lutden.

D. Lutden. Saltermann.

(No. 290.) Berordnung, wegen der im Herzogthume Holstein ausgebrochenen Hornviehseuche und der dagegen zu treffenden Maasregeln; vom 21. Mai 1814.

Da bie eingegangenen Nachrichten von ben in bem Bergog. thum Solftein gu Berbutung einer weiteren Musbreitung ber Bornviehleuche getroffenen Berfkaungen bie Beforanif begrund ben, bag vor furgem wieberum Spuren ber Sornviebfeuche im Solfteinichen fich geauffert baben; fo finden Wir nothig, nicht nur bas bereits vorbin bestanbene Berbot ber Gin= und Durchs trift auswartigen hornviehes von jenfeits ber Elbe ber, in und burd bas Kurftentbum Laneburg, ohne befondere Concef: fon ber Regierung, fonbern auch bis babin, bag bie Beforgs niß wegen einer im Solfteinichen grafftrenben Biebfeuche gange lich geboben ift, Die Borfdrift ber Berordnung vom 18ten December v. S., nach welcher bas Gins und Durchtreiben als les anbern Biebes, mit Musnahme ber Pferbe, besgleichen bas Gin : und Durchführen aller Artifel, burch welche bie Geus de fortgepflangt werben fann, ohne Erlaubnig ber Dbrigfeit verboten, und ben Rrugern und anbern Unterthanen bie Muf. nahme und Beberbergung fremben Biebes ohne obrigfeitliche Erlaubnif unterfagt ift, bierburch, namentlich in Unfebuna alles aus bem Solfteinifden fur bie biefigen Lanbe etwa bes Rimmten Biebes, ber Saute und fonftiger Artifel, woburch bie Seuche fortgepflangt werben tann, ju erneuern.

Die Dbrigfeiten haben foldes in ihren Gerichtebegirten gur Nachricht und Barnung fofort bekannt zu machen, auch über fothane Berbote nachbrudlich zu halten, und die Contravenienten gur gebuhrenben Strafe zu ziehen.

." Sannover, ben :21ten Dai 1814.

Proviforische Regierungs . Commiffion.

Rieper.

(No. 291.) Circular, betreffend besondere Berfügungen über verschiedene Gegenstände des Posts dienstes, vom 21. Mai 1814.

§. I.

Unlegung und Subrung eines Notigenbuch &.

Es ift bereits bei mehreren Gelegenheiten bie Rothwendige Teit gefühlt, ben Poftbeamten ein Mittel an bie Sand ju geben, fich jebergeit fonell und leicht eine Ueberficht uber alle befonderen Berbaltniffe ihres Doftamte ju verfchaffen, indem febr haufig galle eintreten tonnen, wo fle thre gewohnlichen Befchafte unvorbereitet gegen bie, ihrer Collegen, vertaufchen muffen, es aber fobann nicht immer moglich noch thunlich iff; Die baju erforberlichen Rachrichten und Norigen erft in ber Res giftratur einzufammeln, ju melder ohnebieg nicht jeber Coma toir : Arbeiter gelangen fann. Um biefem Bedurfniß abzubels fen, und badurch bie Gerthumer ju vermeiden, welche fo baus fig aus Unbefanntichaft mit ben Local . Berbaltniffen begangen werben, findet bas General : Poft : Directorium fich veranlaft, allen Doftamtern bieburch bie Unlegung und Rubrung eis nes Rotigen : Buche angubefehlen, in meldes in chronologis fcher Ordnung und unter Bemerfung bes Datums fammtliche Cours : Drores, alle Die Local - Berhaltniffe betreffenden fper siellen Inftructionen und Befehle, alle entweder vom Generals Doft = Directorio ober auch von anbern Doftamtern ertbeilte

Anweisungen und Nachrichten über die Leitung ber Corresponstenz, die Local Taxe, die Anwendung auständischer Taxen u. f. w., so wie auch endlich alle andern, die Expeditiond. Gesschäfte betreffende Nachrichten, eingeschrieben werden sollen. Um den beabsichtigten Zweck einer leichten und schnellen Ueberssicht desto eber zu erreichen, ist es nöthig, die in dieses Buch einzutragenden Nachrichten, ihrer Natur nach, unter mehrere allgemeine Nubriken zu ordnen; auch ist bei dessen Führung hauptsächlich dahin zu sehen, daß, wenn ältere Borschriften und Nachrichten durch neuere ausgehoben oder modiscirt werz den, solches jedesmal mit Hinweisung auf die spätern Versugungen darin bemerkt wird, weshalb es nöthig ist, auf jeder Seite einigen Raum zu Bemerkungen offen zu lassen.

Es geht übrigens aus bem eben Gefagten zugleich bie Rothwendigkeit hervor, diefes Notigen Buch im Comtoir an einem Orte aufzubewahren, zu welchem jeder ber angestellten Arbeiter zu jeder Zeit gelangen fann, um sich in zweifelhaften Fällen baraus Raths zu erholen. Daffelbe gilt auch von ben gedrucken Circularen des General : Post Directorii, von benen einem jeden Postamte immer mehrere Eremplare zuges sandt werden, um davon eins in der Registratur, die andern

aber im Comtoir niebergulegen.

Auch bei benjenigen Poffamtern, woselbst ausser bem Ebef feine Arbeiter angestellt find, ift bie Anlegung eines folomen Rotigen. Buchs unerläßlich, ba bie barin niederzulegenden Nachrichten fur ben Nachfolger von großem Ruben fenn tonen, und auch in fehr vielen Fallen zur Nachweisung unentebehrlich find.

Wir gemartigen barüber, bag folder Boridrift nachgelebet fep, binnen i 4 Tagen eine berichtliche Anzeige, und bemerten nur zum Ueberfluffe, bag bon bem Chef bes Poftamtes biejenigen Notizen lediglich zu bestimmen find, welche fich zur Aufnahme in bas anzulegende Register qualisiciren.

Der beabsichtigte 3med wird um fo beffer erreicht, wenn gegenwartig bie, feit bem iften Jan. ertheilten Instructionen zc. in bas anzulegende Rotigenbuch mit aufgenommen

merben.

### Mit ben Poften unentgelblich reifenbe Perfonen.

Da bie Erfahrung gelehrt bat, bag bie freie Poft in ber letten Beit febr haufig Personen bewilligt worden ift, welche sich weber durch ihre Bermögendumstände, noch ihre auffern Berbältniffe dazu qualificirten, und daß überdies bei Ertheilung biesen Begunstigung, in ben meisten Fällen, die in früheren Zeiten erlassenen Vorschriften unbeachtet geblieben sind; so ift für nothig erachtet, zur Berhütung eines jeden baraus entstehenden Migbrauchs, hierüber Folgendes neuerdings fests zu eben:

- 1) Auch in ber Folge ift ben Postamts : Chefs nachgelaffen, bie freie Post jedoch nur bis jum nachsten Posts amte solchen Personen zu bewilligen, welche burch ein Attest ber Orte : Obrigkeit ober bes Predigere, als burftige und rechtliche Subjecte sich legitimiren und babei jugleich nachgewiesen haben, daß sie die Reise vorzuneh, men genothigt, durch Alter, Gesundheitsumstände u. s. w. aber verhindert werden, sie zu Fuß zu machen. Dem unter diesen Umständen zu ertheilenden Freischein muß jestesmal das vom Prediger ober der Orts : Obrigkeit ausgestellte Attest beigelegt werden. Es solgt hieraus, daß für bloße Besuchveisen, die so häusig in den Freischeisnen sich erwähnt finden, überall keine solche ferner ers theilt werden sollen.
- 2) Bon ber Begunftigung, mit ben Poften unentgelblich befordert zu werden, find alle diejenigen ausgeschloffen, welche mit einer anstedenden Krantheit ober folden Uebeln behaftet sind, die ben Mitreisenden läftig und widrig fenn konnten. Auch ist für die Kinder unter 4 Jahren tein Freischein zu ertheilen.
- 3) Die mit ber fahrenden Poft unentgelblich ju beforbernben Perfonen find gleich ben anbern Reifenden in ben Stune,

ben : und Personen : Zettel einzuschreiben, boch muß das bei auf ben ihnen ertheilten Freischein Bezug genommen, und berselbe zugleich mit beigefügt werden, um dadurch zu bocumentiren, daß für sie nichts zu berechnen sen. Diese Freischeine bleiben bei ben Personenzetteln, und werden mit ihnen von dem letten Bureau des Courses an das General : Post : Directorium eingesandt.

4) Da durch die Beförderung der unentgeldlich mitreifenden Personen in keinem Fall ausservedentliche Kosten für Bei, pferde und Nedenwagen entstehen dürfen, so kann von einem ertheilten Freischeine nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn wegen Mangel sonstiger Passagiere, welsche bezahlen, noch Plat auf dem Postwagen ist, und wenn das Ladungsgewicht es verstattet. Sollte auf einer Zwisschenstein, durch das Hinzukommen neuer Reisenden oder Effecten, das Ladungsgewicht dergestalt vermehrt werden, das wegen der unentgeldlich beförderten Personen ein Beipferd oder Nebenwagen nötzig wurde, so sind dieselben verbunden, daselbst dis zu einer nächsten Dost liegen zu bleiben, oder ihren Platz für den übrigen Theil des Wegs nach der Tare zu bezahlen.

Diejenigen Poftbediente, welche biefen Borichriften nicht nachtommen, haben es fich felbst beizumeffen, wenn ibsnen ber Betrag bes, ordnungswidriger Weise gestatteten freien Transports, bei Revision ber Rechnungen zur Laft gestellt wird.

## §. 3.

Liquidation ber vom Felbpoffamt ber Rord.
Armee erpedirten Eftafetten.

Da ju Folge einer an bas General: Poft. Directorium gelangten officiellen Benachrichtigung, bas Feldpostamt ber Rord. Armee von Deutschland aufgeloft worden ift, und nuns mehr der Director beffelben, herr Chasté, seine Eftafetten. Ingelegenheiten in Berlin zu berichtigen munfct, so werden alle Postamter und Speditionen, welche noch Estafetten. Fors

31

derungen an genannted Feldpostamt haben, aufgeforbert, ihre desfallsigen Reclamationen sofort an herrn Chasté directe 3a nach Berlin einzusenden, badet jedoch nicht ausser Acht zu lassen, den Abgangs und Bestimmungsort der Estafetten, den Namen des Empfängers, die Station bis wohin geritten worden, die Entfernung dahin, und die Rittgebühren, nach dem verordneten Sage betechnet, genau in den Liquidationen zu verzeichnen.

Unter biese Forberungen konnen biejenigen nicht mit bi griffen fenn, welche die Posthalter für die regelmäßig beforint bette Estafettenpost aus und nach bem hauptquartier bes Kromitt prinzen von Schweden Königl. hoheit zu formiren haben, in stem die Rosten berselben vom General-Post Directorio bezahlt bet werden sollen, auch bereits ein Theil berselben angewiesen worden ist, der andere Theil aber ebenfalls berichtigt werden wird, sobald die darüber sprechenden Estafetten Dasse und Rechnungen eingegangen sind.

#### 5. 4.

# Befolbungs . Abguge vom Sabr 1813.

Demnach vom Königl. Ministerio beliebt ist, die vom Igahre 1813 noch ruckftandigen Besoldungs Abzüge in die Unsterstügungs Casse sließen zu lassen, so werden sämmtliche unster Westphälische Herschaft gezogene Postamter und Speditios nen hierdurch ausgesorbert, die Abzüge von ben, auf ihr Busterau zur Zahlung angewiesenen Besoldungen für das 3te und 4te Quartal v. I. so fort an die Unterstügungs Casse einzussenden, in sofern solches noch nicht geschen sen sollte. Dies jenigen Büreaus, von welchen die Besoldungs Idzüge für das 3te Quartal v. I. schon zur Zeit an die Post Pensions Casse in Cassel eingesandt sind, haben die geschenen Ablieserung derselben durch die von daher empfangene Quitung nachzuweisen, welche zu diesem Ende zugleich mit den Abzügen des 4ten Quartals an die Unterstügungs Casse eingesandt werden muß.

R

Bahlungen jeber Art merben nur von ben Poft'amtern geleiftet.

Die Speditionen werden hierdurch benachrichtigt, daß fammtliche, den Post = Dienst betreffende Ausgaben vom 1. Januar d. J. an, nun allein von den Postamtern bestritten werden sollen, mithin von den bei ihnen eingehenden Postauffünsten keine einzige Ausgabe, von welcher Art sie auch senn mag, die dem Postspediteur beigelegte Besoldung nicht ausgenommen, geleistet werden darf. Diejenigen Speditionen, auf welche aus früheren Beiten Ausgaben angewiesen sind, haben darüber dem General = Post = Directorio ein Berz zeichniß zuzusenden, damit deren Ausgahlung vom 1. Januar an auf irgend ein Postamt angewiesen werden kann.

Ueber die Rechnungs aublage ber Postamter und bie Form der Einnahme Ertracte ber Speditionen wird die nache stens zu erlassende allgemeine Instruction über das gesammte Rechnungswesen, die nothtigen Borschriften enthalten, und wird daher hier nur im Allgemeinen bemerkt, daß die Einsnahme der Speditionen in den Rechnungen der Postamter zur Berechnung kommen soll, und daher nur diese letzteren indskanftige Rechnungen an das General post Directorium einzussenden haben werden.

### §. 6.

Form ber an bas General : Doft : Directorium gu erstattenben Berichte.

In Beziehung auf die im Circulare No. 1. \*) ertheilten Borfchriften uber die Form ber an bas General . Poft : Direce torium abzustattenden Berichte wird hierdurch abermals in Erinnerung gebracht, bag jeber Bericht auf einen ganzen Folio-

<sup>\*)</sup> Bom zoten Dary 1814.

Bogen geschrieben werben muß, bag niemals mehr als Ein Sesgenstand barin aufgenommen werben barf, und baß, wenn berselbe burch eine Berfügung bes General : Post : Directorti veranlaßt worben ift, bas Datum und bie Nummer berselben oben am Rande linker Hand auf ber ersten Seite bes Berichts turz angemerkt werben muß.

Das General: Poft: Directorium erwartet, bag biefe fo leicht ju beachtenbe, jur Auffindung und Reponirung der Acten nothwendige Formlichteit, wie es von fo manchen Bureaus geschehen, nicht ferner unbefolgt gelassen, und bem Generals Post: Directorio mithin die Unannehmlichkeit erspart werbe, an die Befolgung der bestehenden Borschrift zu erinnern.

# S. 7

# Pofffpedition Ofterfappel.

Bei Angabe ber jest bestehenden Postspeditionen im Eirsculare Rr. 6.\*) §. 8, ift die Spedition Ofterfappel ausgelassen. Dieselbe ift baber noch schriftlich barin nachzutragen, und in die von den Postamtern zu entwerfenden Special Taxen ebensfalls mit aufzunehmen.

#### g. 8.

Einzusenbenbe Bergeichniffe uber ben Bebarf an Drudfachen.

Die Postamter Stabe, Hilbesheim und Nienburg haben bis jest allein ben im Circulare No. 6. §. 3. enthaltenen Borschriften Genüge geleistet und bem General- Post: Directorio einen vollständigen Etat über ihren Bedarf an Drucksachen, sowohl für sie selbst, als die Speditionen, eingesandt; dahingegen alle andern Postamter fortsahren, ohnaufborlich Druckmaterialien zu verlangen, ohne jemals anzuzeigen, wie viel sie davon für ein Quartal bedürfen.

<sup>\*)</sup> Bom 4ten April 1814.

In Beziehung auf ben oben erwähnten Paragraph wird ihnen baber abermals aufgegeben, spatestens am Schlusse b. M., und kunftig 4 Bochen vor Ablauf bes Quartals hieher anzuzeigen, wie viel sie von jeder Sorte Drudsachen fur sich und die ihnen untergeordneten Speditionen während des Quarstals nothig haben. Diejenigen Postamter, welche dieser wiesderholten Aufforderung nicht Folge leisten, haben es sich selbst beizumessen, wenn ihnen gar keine Drudsachen geliefert wersden und sie sich solche auf eigene Koften anschaffen muffen.

#### S. 9.

Beforberung von Privat = Briefen unter Cous vert der Poftbebiente.

Es ift mehrere Male ber Fall gewesen, bag Privatpersonen ihre Briefe nach England unfrankirt, unter Couvert bes Postamts Hannover, abgesandt haben, um solche, ihrer Meisnung nach, besto schneller befordert zu sehen. Da jedoch hieraus gerade bas Gegentheil entsteht, indem ihnen solche erst jesbesmal zur Frankirung zuruchgesandt werden muffen, so werzben die Postamter und Speditionen hierburch angewiesen, bei Aufgabe von bergleichen Briefen ben Absendern bie Unzwedmäßigsteit bes gewählten Verfahrens bemerklich zu machen, und bie Annahme berselben überall zu verweigern.

Es wird babei zugleich fammtlichen Pofibeamten in Ersinnerung gebracht, bag alle von Privatpersonen abgesandte Briefe an Postamter und Speditionen jedesmal bei ber Aufgasbe frankirt werden muffen, indem nur auf diese Weise bem seit einiger Beit eingeriffenen Migbrauche vorgebengt werden kann, der Tare unterworfene Briefe an Postbediente, zur weistern Beforderung zu abdressienen.

## J. 10.

Portofrei ju beforbernbe Gelber.

Um bie mannichfachen Breifel gu heben, welche bin und wieder über bie, ale portofrei anguschenden Gelber ents standen sind, hat das General. Post. Directorium hierüber die Entscheidung der hochsten Landesbehorde nachgesucht und dabei zugleich um Bestimmung eines Termind gebeten, von welchem die zu erneuernde Berfügung in Anwendung zu bringen sep. Da das Königl. Ministerium dieserhalb nun bestimmt hat, "daß nur allein diejenigen Herrschaftlichen Gelber, welche schon bezreits vor Occupation der hiesigen Lande die Portospreiheit genossen haben, oder deren freie Beförderung in Gesolg neuerer Ministerial: Berfügungen nachgelassen ist (weshalb die einzelnen betreffenden Postanter mit Instructionen versehen sind), mit den Posten frei transportirt werden dursen, und daß für alle übrigen, seit dem ersten Januar unentgelblich beförderten Gelder das Porto, nach der zu jener Zeit in Kraft gewesenen Tare, nachgezahlt werden musse:"

fo werben, in Gemagheit biefer bochften Entfcheibung, fammtliche Poftamter und Speditionen angewiefen, alle feit Unfang b. 3. bei ihnen eingegangenen Charten auf bas genauefte au revibiren, und biejenigen Gelber nachautariren, welche in felbigen portofrei eingefdrieben, allein in Gemaß. beit obiger Beftimmungen ale portopflichtig angufeben find, und wofur fie mithin bie Zare vom Empfanger nachforbern Es wird ihnen um ihres eigenen Intereffe willen bie bodfle Genauigfeit bei biefem Gefchafte anempfohlen, indem auch bei Revision ber Charten und Rechnungen vom erften Quartal bie eben mitgetheilte bodfte Entideibung gum Grunbe gelegt werben foll, und bemgemaß ben Rechnungsführern bas unberechnete Porto berjenigen Gelber gur Laft fallen wirb, welche nicht in bie Claffe ber portofrei zu beforbernben Gelber In Anfebung ber, vor bem 1. Jan. geboren. abgefandten ober empfangenen Gelber, fur welche bas Porto, wegen einer vermeintlichen, burch bie biefigen Borfchriften aber nicht gebilligten Portofreiheit verweigert, und baber noch unberichtigt ift, wird von ben Doftamtern, Porto berechnet und notirt haben, binnen 14 Tagen ein Etat entworfen, indem, um bie Rechnungeführer gegen monita ju fichern, bessen Betrag in ber Rechnung vom 4ten Quartal 1813 abgeseht und dieserhalb ber Revision die erforderliche Answeisung ertheilt werden soll.

## 6. II.

Der Beffphalischen und Frangofischen Berrsichaft geleiftete Caution.

Durch bie am 14ten Februar b. J. erlaffene Befannte machung bat bas General : Doft : Directorium bereits fammts liche Poft : Rechnungeführer aufgeforbert, eine Rachweifung über bie, bem Frangoffichen ober Wefiphalifden Gonvernes ment von ihnen geleiftete Caution einzufenben. Dogleich biefer Gegenstand lediglich bas Privat : Intereffe ber Rechnungsfubrer betrifft, und man baber mohl erwarten burfte, baß fie fich beeifern murben, bie von ihnen verlangten Rachrichten gu ertheilen, fo find bennoch nur febr Wenige jener Befanntmadung nachgefommen, und fleht fich bas General = Doft = Direc. torium baber genothigt, ben isten Junius als ben letten Termin gu bestimmen, bis gu welchem bie Gingaben biefer Art angenommen werben tonnen. Bum Ueberfluß wird wies berbolt, bag von ben Rechnungoführern anzuzeigen ift: ob fie ber Frangofifden ober Weftphalifden Berre foaft eine Caution in Gelbe, Papieren, ober Grunbfluden haben leiften muffen, auf melde Beife fie von ihnen beschafft worben ift, wie bod fic biefelbe belauft, ob Binfen barauf ges gablt find, und wie viel. Es ift basjenige Schema auszufullen und einzuschiden, welches ber Minifterial : Bers ordnung vom 27. Jan. 1844. beigefügt ift. Für einen jeben Rechnungeführer ift es von ber größten Bichtigfeit, ben bier angefetten aufferften Termin nicht verftreichen gu laffen, ba auf alle fpateren, bierauf Begug habenben Ungeigen und Gins gaben feine Rudficht mehr genommen, mithin auch berjenige Gebrauch von ber Rachweisung nicht gemacht werben fann, ben man jum Beffen ber Caventen bavon ju machen intenbirt.

Berbot, Brieffelleifen und Eftaffetten, vermittelft Ertrapoften und Boten gu beforbern.

Das General Doft Directorium hat in Erfahrung gebracht, daß mehrere Postbalter sich verschiedentlich erlaubt haben, Brief Felleisen und Estafetten mit Ertraposten ober Bosten zu befordern, ohne bag von den benachbarten Postamtern und Stationen bavon bem General Post Directorio die schuldige Unzeige geschehen ift. Um diesem durchaus nicht zu buldenden, sowohl fur die Sicherheit der Correspondenz, als auch fur den Eredit der hiesigen Postanstalten hochst nachtheiligen Dissbrausde zeitig zu begegnen, wird baber hierdurch ein fur allemal festgesett:

- 1) Seber Posthalter, welcher sich erlaubt, Brief gelleifen und Estafetten, vermittelft Ertraposten ober Boten gu transportiren, verfällt in eine Strafe von 20 Rthlr. Cassengelb. Derfelbe ift fur die Irregularitäten biefer Art, die sich seine Postillione erlauben follten, verants wortlich, und er leibet, ausser ber Strafe, einen Abzug an ben contractmäßigen ober Estafetten. Rittgebühren.
- 2) Jeber Poft Dfficiant und Pofthalter, welcher bie bei ben nachsten Stationen hiergegen begangenen Contravenstionen bem General : Poft = Directorio nicht anzeigt, vers fällt ebenfalls in eine Strafe von 20 Rthir. Caffengelb.
- 3) Die Balfte ber ju erlegenden Strafe foll in bem einen wie in bem andern Falle bem Denuncianten gufallen.

## S. 13.

Defraubationen ber Lobnfuticher.

Bereits bei mehreren Beranfaffungen ift bemerkt, bag nur von ben wenigsten Poftamtern mit ber nothigen Strenge auf die Befolgung ber Konigl. Berordnung in Betreff ber Lobns fuhrscheine geachtet wird, woher es benn auch hauptsachlich tommen mag, bag bie Defraubationen ber Lobntuticher felt einiger Beit mehr als jemale überhand genommen haben. Der fur bie Pofthalter hieraus entftebenbe Machtheil und bie von eis nigen berfelben erhobenen gerechten Befdwerben, veranlaffen bas General : Doft : Directorium, fammtliche Doftbeamten an bie ihnen in biefer Sinficht obliegenben Pflichten gu erinnern, und ihnen insbefondere aufjugeben, an ihrem Bohnorte bie erforberlichen Unftalten ju treffen, um ben vielfaltigen Des fraubationen ber Lobnfuticher Ginhalt ju thun. Gie baben fich ju biefem 3med mit ihrer OrtBobrigfeit in Berbindung Bu feben, und ben Beiftand ber Steuer : Auffeher, Thorfchreis ber , Thorwachen, Beggelb : Ginnehmer ober Chauffee : Muffeber ju requiriren, welche ihnen gewiß gern auf alle mogliche Beife behulflich fenn werben, bie Schulbigen gur gebuhrenben Strafe ju gieben, ba bie Salfte berfelben bem Denuncianten burch bie Gefete jugebilligt ift. Much wird allen Stationen aufgegeben, auf bie Berausgabe berjenigen Lobnfuhricheine gu bringen, welche bie Diethtutider auf ber nachftvorliegenben Station genommen haben.

## §. 14.

Etate über ertraordinaire Ausgaben in duplo einzusenben.

Sammtlichen Poftamtern und Speditionen wird hierdurch aufgegeben, jeden Etat über folche Audgaben, worüber eine befondere Anmeisung auf die General Post Casse oder eine der Special Postamte Casse erforderlich ift, immer in duplo dem General Post Directorio zuzusenden, damit davon ein Eremplar bei den Acten verbleiben, das andere aber der Bahlunges Anweisung beigefügt werden kan.

Sannover, ben 21ften Dai 1814.

Aus dem General : Post : Directorio.

(No 292.) Ausschreiben, bas Kriegerführmesen betr., pom 22. Mai 1814.

Durch bie Berfügung ber Konigl. provisorischen Regierunges Commission vom titen b. M. finden Wir Und veranlaßt, Folgended ben sammtlichen Obrigkeitlichen Behörden zu genauester Befolgung zu empfehlen, und zum Theil, in Beziehung auf die, bas Kriegerfuhrwesen betreffende Instruction vom gten

Decbr. v. J. in Erinnerung ju bringen:

Mit bem Schlusse jedes Monats haben sich die Obrigkeisten von benen mit der Fuhrbestellung beauftragten Unterbedienten ein Berzeichnis ber, im Berlauf bes Monats gestellten Fuhren und Pferbe, einreichen zu lassen, ein General Berzzeichnis daraus anzusertigen und es mit ber vorgeschriebenen Bergleichungstabelle, nebst Belegen, und der, in Gemäßheit Unseres Schreibens vom 5ten März b. J. Uns vorzulegenden tabellarischen Uebersicht der, im Laufe des Monats gedungen nen und abgeleisteten Lohnfuhren, in den ersten & Tagen des neuen Monats nicht an Uns, sondern an das Districts Fuhrs Commissariat einzusenden.

Die Districts : Fuhr : Commissariate prufen und berichtigen, wo es nothig ift, diese Berzeichnisse, stellen Generals Berzeichnisse danach auf, fügen die Bergleichungs : Tabellen bei und reichen sie mit ben Belegen und den burch Unser Aussichreiben vom 29 sten Marz vorgeschriebenen Berechnungen, so weit es die Fürstenthumer Calenberg und Lüneburg, auch die Grafsschaften Hona und Diepholz betrifft, unmittelbar bei Und, aus ben übrigen Theilen ber Lande aber bei den verordneten Provincials Kriegs : Commissariaten vor dem 14ten des neuen Monats ein. Die Provincial : Kriegs : Commissariate sammeln, prufen und berichtigen sie notthigenfalls, und überschicken sie Uns vor dem 26sten des Monats.

Da Unfere bieberigen Bemühungen biefe, Und burchaus nothwendigen Nachweisungen in gehöriger Ordnung und gu rechter Zeit zu erhalten, größtentheils fruchtlos geblieben sind: so haben die Diftricts: Fuhr . Commissariate vor bem Sten jes bes Monats eine Lifte ber Obrigkeiten, von benen die Bers

zeichniffe nicht eingegangen fenn werben, an Und einzureichen, bie fogleich ber Koniglich proviforifden Regierungs : Commiffion porgelegt merben wirb, um bie burch bie Berfugung vom siten b. D. bestimmte Strafe barauf einzugieben, Berfahren von ben Provincial - Rriegs . Commiffariaten miber bie faumigen Diffricte Rubr : Commiffgriate ebenfalls gu bes obachten ift, indem fle nach Ablauf ber erften 14 Lage im Do. nat Und Bergeichniffe bavon guftellen. Damit lettere aber au beurtheilen im Stande find, ob bie Berfpatung ber Ginfenbung ber Bergeichniffe an ben Diffricts . Rubr . Commiffariaten felbit. ober an ben baju geborenben Dbrigfeiten liegt; fo haben bie Rubr = Commiffariate, infofern fle ju einem Provincial=Rrieges Commiffariate geboren, bemfelben eine Abichrift bes Uns eine gereichten Reffanten : Bergeichniffes guguftellen.

Da übrigens auch bemertt ift, bag, wenn wegen ausge:

bliebener Rriegerfubren bie Straf : und gobnfubrgelber eingegogen merben follen, bie Dbrigteiten gur Entidulbigung ber gurudgebliebenen Subrpflichtigen anguführen pflegen, bag biefelben frante Pferbe, ober eine anbere gultige Enticulbigung ihred Musbleibens, gehabt haben: fo wird in biefer Begiebung au erfennen gegeben, bag gmar allerdings nur vorfablich uns geborfame Rriegerfuhrpflichtige in Strafe genommen und gum Erfas ber Lobnfubr : Roften angehalten werben fonnen; bag aber, ba bie Requifitionen ber gubr . Commiffariate nicht auf bestimmte Pferbebefiger, fonbern auf eine gemiffe Ungabl Fub: ren ober Pferbe gerichtet finb, ben Requisitionen auf feine Beife baburch Genuge geleiftet werbe, wenn bie Dbrigfeiten nur eine gewiffe Ungahl von Pferbe : Eigenthumern gum Rrie. gerfuhrbienft aufbieten laffen. Es ift vielmehr nothwendig, bag in bie Stelle berer, welche burch gulaffige Entschulbigungs. grunde von ber Rriegerfuhrleiftung jur Beit, ba man fie bagu aufforbert, abgehalten find, fogleich andere aufgeboten werben. Wenn ber Befteller ber Rubren biefes unterlast, fo ift er foulbig, bie baburd verurfacten Roften gu bezahlen. In jes bem Buhrbiffrict treten bismeilen Galle ein, in melden einzelne bie, ihnen obliegenden Dienstfuhren nicht fogleich leiften ton: bie fodann von ben anbern Suhrpflichtigen bes Dris,

ober, wenn bas nicht angeht, von bem obrigfeitlichen Bezirk zu übernehmen, und von bem Auhrpstlichtigen, an bem die Reihe war, wenn sein hindernig aufgehort hat, nach Beschaffenheit der Umstände nachzuleisten sind. Bleibt eine Fuhre aus, so mussen allemal sowohl Straf als Lohnfuhrgelder bezahlt werden, und zwar von dem Fuhrpstlichtigen, wenn er versäumt, ein begründetes hindernis dem Kuhrbesteller anzuzzeigen, von diesem lettern aber, wenn die Schuld an dem Bezsteller liegt; und nur dann ist ein Erlaß der Strafe möglich, wenn es hinlänglich bewiesen wird, daß ein unvorhergesehenes hindernis in dem Augenblid erst eingetreten ist, worin die Bezstellung einer andern Juhr nicht mehr möglich war.

Sannover', ben 22. Mai 1814.

General : Rriegs . Commiffariat.

C. v. Bod, Major. Arenbolb.

(No. 293.) Verordnung, über die Einfuhr des Braunschweigschen Eisens, vom 23sten Mai 1814.

Demnach Wir gut gefunden haben, auf getroffene Berabres dung mit der Herzoglich: Braunschweigschen Regierung gegenfeitig vom bevorstehenden Ersten Junius dieses Jahrs an, die Einfuhr des Eisens einheimischer Hutten ohne Erhebung der bisher in dem Theile des Landes, in welchem das westphälissiche Steuer: System provisorisch beibehalten worden, üblich gewesenen Auslagen zu verstatten: so wird solches hiemit in der Maaße verfügt, daß alles auf Herzoglich: Braunschweigsichen Hutten verfertigte Eisen Abgabefrei in das hiesige Land eingehen solle. Jedoch muß solches, wenn es in Quantitäten zum Handel eingeführt wird, zur Sicherheit gegen Unters

foleife, mit Befcheinigungen ber Sutten, mober es tommt, begleitet fenn.

Sannover, ben 23ften Dai 1814.

Königlich Großbrittannische zum Churfürstl. Braunschweig-Lüneburgischen Cabinets Ministerio verordnete Geheime Rathe.

C. v. b. Deden.

(No. 294.) Publicandum, Liquidation der Verpflesgung durchmarschierter Truppen, vom 24sten Mai 1814.

Da diesenigen Kosten, welche in ben Monaten August, September und October v. J. durch die durchmarschierenden Truppen im hiesigen Fürstenthum veranlaßt worden, so weit der Kond der hiezu erhobenen Truppenverpflegungssteuer zureischend ist, bezahlt werden sollen: so werden die Gemeinden des hiesigen Fürstenthums und ein jeder, der in der Zeit der obigen 3 Monate für Berpslegung der Truppen, Bergütung zu fordern hat, hiemit aufgefordert, ihre Ansprüche bei den detressenden herren Canton. Beamten die zum 15ten k. M. zu liquidiren, und mit den gehörigen Belegen zu justissieren, widrigenfalls jeder nach Ablauf dieser Zeit mit seinen Ansprüschen ausgeschlossen bleiben wird. Die Herren Cantons. Beamte sind bereits von Unstausgesordert, diese Liquidationen in ihren Cantons zu sammeln, genau zu prüsen, und mit den Belegen bei uns einzureichen.

Silbesheim, ben 24. Mai 1814.

Die Diftricts - Commiffion biefelbft.

Beinhagen. Reuhaus. v. Bottider.

- (No. 295.) Ausschreiben, betr. die Aufstellung der Sorten Bettel bei den Geldlieferungen und Werpackung der Gelder, vom 25sten Mai 1814.
- Da bei ben Ablieferungen ber Ueberschuß: Gelber an die Haupt: Cammer, Casse von ben Amth. Rechnungsführern nicht selten bie Angabe bes Rechnungs Sahres, für welches die Gelber erhoben und zu berechnen sind, unterlassen, und eben so wenig die Mungsorten, aus welchen bieselben bestehen, ans gegeben, biese auch ofe nicht mit ber gehörigen Ordnung verspackt werden: so sinden Wir nothig, in dieser hinsicht nach: stehende Borschriften zu ertheilen:
- 1) Jede Gelblieferung muß mit einem nach bem anlies genden Modelle anzufertigenden Sorten Bettel begleitet wers ben. Es bedarf wohl keiner Ermähnung, daß alle die verschiedenen Munzsorten in diesem nur beshalb aufgeführt steben, um die Ordnung zu bezeichnen, in welcher sie aufgeführt werden muffen, und daß unter Beobachtung derselben, nur die jedesmal abgeliefert werdenden Munzsorten darin aufzuführen sind.
- 2) Das Porto bafår muß bei ber Absenbung berichtiget, und bas Brieftragerlohn, welches für eine Summe

von 30 bis 75 Thr. 1 Mgr.

75 = 500 = 1 = 4 pf.

500 = 700 = 2 = —

700 = 1000 = 3 = —

1000 = 1075 = 4 = —

und in biefer Progressson weiter beträgt, jedesmal beigefügt werben.

3) Die verschiebenen Mungforten muffen beim Berpatsten forgfältig getrennt, bie, auf bie weiter unten vorgeschriesbene Beise geformten Padete verflegelt und bie barin befindlischen Summen sowohl, als bie Mungforten und ber Name bes Umis barauf beutlich ausgebrudt werden.

liefert hien auf den Ueberschuß des Reche nun die Summe von 4005 Thir. 33 n Munzsorien.



ift bes Umte : Rechnungeführers beffen Charafter.

- 4) Die groberen Mungforten, als Thaler und 3meibrits telffude, muffen in Rollen zu 50 Thir. abgetheilt, und, wenn die abzuliefernde Summe mehr als 500 Thir. beträgt, zehn folder Rollen in einen ffarten Beutel gepact, diefer verflegelt und mit einer bie Summe, die Mungforte und den Nasmen bes Amts bezeichnenden Etikette versehen werden.
- 5) Die kleineren Mungforten muffen in Rollen zu 10 Thaler, ober in Tuten zu 20 Thir. abgetheilt, und 10 Rollen ober 5 Tuten, also jedesmal 100 Thir., wieder in starkes Papier eingepadt und zu mehreter Festigkeit mit Bindfgben kreuzweise umwunden werden. Fünf solcher Padzte, wels die einerlei Mungsorte, bas heißt, entweder nur Hannoversche Cassenmunze, oder Conventions oder Preußische Munge ents halten, sind auf die oben vorgeschriedene Weise in einen Beustel zu verpaden.
- 6) Beim Verpaden ber Conventionde, Preußischen oder anderer als Cassenmunge, burfen die Rollen, Tuten oder Pas dete nicht so abgetheilt werden, daß sie den Werth von resp. 10, 20, 50 ober 100 Thir. in Cassenmunge ausmachen, sons dern sie mussen eben diese Summen in derjenigen Mungforte, welche sich darin besindet, enthalten, und dieses, wie bereits oben gesagt worden, darauf notirt werden. Die Reduction berselben in Cassenmunge geschieht summarisch bei Anfertigung des Sortenzettels.

Indem Wir biefe Vorschriften und die bei Absendung der Gelber sonft noch zu beobachtenden Formalitäten und Sichers heite : Maaßregeln, welche von Seiten der General Direction der Possen durch die öffentlichen Blatter zur allgemeinen Rennts niß gebracht sind, sammtlichen Amts : Rechnungsführern zur genauen Befolgung hiedurch besondere empfehlen, erwarten Wir, daß auch in diesem Puncte die beim Cassen, und Richen nungswesen so vorzüglich nothwendige Ordnung und Gleiche formigkeit erreicht, und baburch sowohl den Amterechnunges führern selbst, als der Haupt Cammer Casse, die im ente

gegengefetten galle nothigen Erlauterungen und Berichtigun-

Dannover, ben 25ffen Dai 1814.

Königlich Großbrittannisches und Churfürstl. Braunschweig-Lüneburgisches Cammer-Collegium.

C. v. b. Deden.

(No. 296.) Bekanntmachung, wegen Repartition der Kriegerführen, vom 25. Mai 1814.

Unter dem aten v. M. haben wir zwar öffentlich bekannt ges macht, daß vom isten d. M. an, für die Repartition der Rriegersuhren und für die Entschädigung der Einwohner einer jeden Gemeinde gegen einander, die für das vormalige Ockers bepartement unter dem isten Mai 1819 gegebene Borspannssordnung als allgemeine Norm für das ganze hiesige Kürstensthum gelten solle. Um jedoch allen Mißdeutungen vorzubeus gen, machen Wir hierdurch zu allem Ueberflusse noch ferner bestannt, daß die übeigen neuerlichst, und namentlich unter dem Sten December v. J. von dem General Rriegs: Commissariat zu Hannover in Vorspannssachen gegebenen Vorschriften, als neuere Gesehe, stets zur Anwendung kommen mussen, und erstere nur da eintritt, wo letztere keine Norm geben.

Da nun aber zeither bemerkt worden, daß die nach Art. 44. der Borspannsordnung vom iften Mai 1812 aufzustellens ben Borspanns Bergutungsrollen zur Erecutorisch Erklärung nicht regelmäßig bei uns eingereicht worden sind, auch mehrere von frühern Zeiten her noch ruckständig zu senn scheinen, so wers ben die betreffenden Cantonsbeamten hiemit angewiesen, strenge darauf zu halten, daß gedachte Rollen von den Ortsvorstehern mit Ablauf eines jeden Vierteljahres punctlich und mit den gehörigen Belegen versehen, bei ihnen zur Revision und Weisterbeforderung an und eingereicht werden, so wie dieselben auch

auch eine genaue Untersuchung barüber angustellen haben, welsche Rollen aus frühern Zeiten noch nicht aufgestellt, und noch nicht executorisch erklart find; biese Rollen muffen gleichfalls sobann bei ihnen eingereicht und und überschickt werben.

Bilbesheim, am 25ften Mai 1814.

Die Diftricts = Commiffion hiefelbft. Beinhagen. Reuhaus. v. Bottider.

(No. 297.) Cammer-Ausschreiben, die Anwendung der Stempelsteuer : Berordnung in Domanial : Angelegenheiten betr., vom 26. Mai 1814.

Nach einer mit bem Ronigl. Ministerio flatt gefundenen Communication über die Anwendung der neueren Stempelsteuer= Berordnung auf bie verschiedenen, in herrschaftlichen Pacht= und Domainen = Sachen vorkommenden Falle find darüber folgende Bestimmungen erfolget.

Die Borichrift bes Stempelgefehes, bag bie Berhanblungen ber Domainen = Cammer vom Stempel frei fenn follen, beziehet fich nur auf die Berhanblungen zwischen ber Cammer und ben ihr untergeordneten Behorden, ben Aemtern in Bezichts Erforderungen, beren Erstattungen, Official = Anfragen und barauf erlaffene Resolutionen.

Bescheibe, welche bie Cammer an Privat : Personen auf beren Supplicate ober Anfragen ertheilet, sind bem ordentlischen Stempel unterworfen.

Siernachft find :

Pactcontracte bem tarifmäßigen Stempel zu unterziehen, beggleichen

bie Pachtungen nach Meifigebot, mobel ber Stempel nach Maafigabe ber jahrlichen Pachtfumme und nicht nach ber Summe aller Pachtjahre bestimmt wird.

Chestiftungen, wenn folde blog protocolliret und bie Protocolle nicht ausgefertiget werden, find ftempelfrei fonft aber nach bem Belange ber ausgelobten Objecte

au tariren.

Bei Theilungen bes Allodii einer Stelle bedurfen bie aufzus nehmenden und bloß ad acta kommenden Schägungsprostocolle keines Stempelt; werden selbige ausgesertiget, so find die Interessenten pro rata dem tarifmaßigen Stemspel unterworfen.

Meierbriefe find bem tarifmäßigen Stempel unterworfen, herrschaftliche Leibeigene aber und überhaupt folche, welde observangmäßig teine Meierbriefe erhalten, bleiben auch dieserhalb ferner von einer Stempelabgabe befreiet.

Sannover, ben 26ten Daf 1814.

Königlich Großbrittannisches und Churfürstl. Braunschweig-Lüneburgisches Cammer - Collegium.

C. v. b. D e d e n.

(No. 298.) Ausschreiben, den Consens der Batails londs Chefs zu den Verheirathungen der eins gestellten Landwehrpslichtigen betr., vom 26. Mai 1814.

Da bisher verschiedentlich 3weifel barüber entstanden sind, ob diejenigen, welche zur Landwehr aufgerufen sind, imgleischen biejenigen Militair : Personen, welche im Jabre 1803 im Lauenburgschen Urlaub erhalten haben, und neuerlich zwar zur Landwehr, aber nicht zum activen Dienste aufgefordert sind, bet einer einzugehenden Berheirathung eines Militairs Consenses bedürfen, so ist Uns von Königlicher Kriegs: Canzelei, nach vorgängiger Communication, eröffnet: daß, nach einer Bestimmung des Königlichen Cabinets: Ministerii, alle

bleienigen, welche jum activen Landwehebienfte angestellt find, ohne ausdrucklichen Confens ihres Bataillons: Chefs fich nicht verheirathen burfen, bagegen aber alle biejenigen, welche zwar gelooset haben, und baber bes Aufrufs gewärtig senn muffen, boch aber noch nicht wirklich aufgerufen sind, ber Einwilligung bes Bataillons: Chefs nicht bedurfen, bie Landswehrpslichtigkeit berselben jedoch durch ihre Heirathen nicht aufgehoben werde, und daß diese Principla auch bet ben jest zur Landwehr aufgerufenen ehemaligen Goldaten werden zur Anwendung kommen muffen.

Ihr habt Euch nun biefes zu Eurer Direction bienen git laffen, und auch ben unter Euch ftebenben Predigern, unter Mittheilung diefer Borfdrift, aufzugeben, fich in vortommens ben Fallen genau barnach zu richten, auch bas mit ben Prasfentatis verfebene Duplicat biefes Ausschreibens mittelft Bes

richts einzufenben.

Sannover, ben 26. Mai 1914.

Königlich Großbrittannische zum Churf. Braunschweigs Lüneburg. Conf. verordnete Präsident, auch Cons sistorials und Kirchens Rathe.

v. Arngwaldt,

(Nro. 299.) Ausschreiben, die Einziehung ber Reluistions . Gelder wegen der Natural Lieferuns gen betr., vom 26. Mai 1814:

Da bie Berpflegungs Beburfniffe wegen bes Durchmariches ber franzolischen und ber bereits angemelbeten Königlich Preuffts schen Truppen in bem gegenwättigen Augenblicke aufferors bentlich groß sind; so muffen wir sammtliche Obrigkeiten bringend ersuchen, fich bie schnellmöglichste Einziehung und Ablieferung der Reluitionogelber zur Dritten Quote und ber hin und wieder annoch sorhandenen Ruchflande zu ben vorpes

rigen Quoten auf bas eifrigste angelegen fenn zu laffen unb folche binnen ben nachsten 14 Nagen unfehlbar an Uns einzufenben.

Sannover, ben 26ften Mai 1814.

General = Kriegs - Commissariat. C. v. Bod. Arenholb.

(No. 300.) Pardon für die Deserteurs von der Landswehr, vom 28. Mai 1814.

Demnach zur Unzeige getommen, bag auf bem Mariche ber biefigen Landmehr : Brigade nach Solland mehrere Dannichaften befertirt, und wir uns burch bie Bermuthung, bag felbige burd bas unrichtige, von Uebelgefinnten ausgebreitete Gerucht, ale fen es bie Abficht, biefe Brigabe nach Amerita einzuschiffen, auf ben Antrag bes herrn Dajor von During veranlaffet gefunden, mittelft Befanntmachung burch bie Beamte, biejenigen, welche fich binnen acht Tagen, vom 13ten biefes ange: rechnet, wieber einfinden murben, Parbon jugufichern; fo wird hierburch jur allgemeinen Renntnig gebracht, bag biefer Parbon nicht allein von bem Roniglichen Cabinete : Minifterio beffatiget worben, fonbern bag Sochbaffelbe auch bie unterfdriebene proviforifche Regierungs : Commiffion, vermoge Referipts vom 20ften biefes, ausbrudlich authorifirt habe, biefen Parbon fernermeit auf biejenigen Deferteurs ju erftreden. welche-binnen 4 Wochen gurudfebren merben.

Wir fordern baber alle Beamte und Obrigkeiten biefes Fürstenthums hiemit auf, biefer huldvollen Berfügung des Roniglichen Cabinets - Ministerii, durch Anschlag und Cangelaruf die ausgebreitetste Publicität zu geben — insbesondere aber ermahnen wir die Berwandte der Entwichenen, allen ihren Einfluß darauf zu verwenden, daß lettere binnen der festgesletten Zeit von 4 Wochen, vom heutigen Tage angerechnet,

au ihrer Pflicht gurudtehren, und bei ben ihnen vorgefesten Chefs melben, um baburch ber gefetilichen Strafe zu entgeben, ber fie fich nach fruchtlofen Ablauf unausbleiblich ausfegen werben.

Dinabrud, ben 28ften Dai 1814.

Die für das Fürstenthum Osnabruck provisorisch angeordnete Regierungs = Commission.

Stralenheim. Fl. Ditmann v. b. Lepe. Strudmann.

(No. 301.) Publicandum, die verbotenen Glucke und betrügerischen Spiele betreffend, vom 28sten Mai 1814.

Dogleich in dem Konigl. Preußischen Landrechte B. 4. T. 20 S. 1298. und folgende, alle Gludsspiele, welche aus gewinnssüchtiger Absicht gespielt werden, bei nachdrudlicher Strafe sowohl gegen alle, die an solchen Spielen Theil nehmen, als gegen die, welche selbige in ihren Saufern dulben, verboten find; so ist doch zur Anzeige gekommen, daß dieses häusig ausser Acht gelassen wird, und selbst Unvermögende sich auf hohe Gludsspiele einlassen, auch sogar Vereinigungen solcher Spieler bemerkt sind, welche mittelst falscher Würfeln oder auf andete Art, durch betrügerische Spiele, besonders in diesentlichen Häusern, sich des Eigenthums unersahrner Versonen bemächtigen.

Um nun ben hieraus unvermeiblich entflehenben Rachetheilen moglichft vorzubeugen, wird nicht nur jenes Berbot in Erinnerung gebracht, fondern auch den fammtlichen Polizeis. Dbrigkeiten im hiefigen Furstenthume die ernstliche Anweisung erstheilt, auf deffen genaue Beobachtung zu halten, besonders aber auf die öffentlichen Saufer, welche oftere zu visitiren sind, ein wachsames Auge zu haben, die betrügerischen Spieler sofortarretiren zu lassen, und diese sowohl als alle diesenigen, wel-

de fich in gewinnfüchtiger Abficht auf Gludefpiele einlaffen, ober folche in ihren Saufern dulben, ben Gerichten gur Unterfuchung und Beftrafung anzuzeigen.

Silbesheim, ben 28ften Dai 1814.

Die Diftricts : Commission bieselbst. Beinbagen, Reubaus.

(No. 302.) Cammer Ausschreiben, die bei den Lands zöllen neu eingeführte Controle betr., vom 31. Mai 1814.

Durch Unser Ausschreiben vom absten Marz b. Art. 8 unb xx. ist die Sinrichtung getroffen, daß sämmtliche Bolls Zettel, sie mögen entweder beim Eingange zollbarer Waaren ind Land vom Gränzs Zoll, oder bei deren Circulation im Innern von dem Boll am Aufladungs Drte feldst, oder auch bei dem von dort ab zuerst berührt werdenden Zolle, ausgestellt sen, nachsdem sie von allen hiernächst berührt werdenden Zwischengöllen mit den nachzusügenden Bescheinigungen über die richtig geschehene Werzollung versehen senn würden, deim Wiederausgange sols der Waaren aus dem Lande vom Gränzzoll, oder bei deren Abladung im Lande vom Zolle des Abladungs Drts, oder auch von demzenigen Zolle, welcher nächst zuvor berührt wird, zus rückgenommen und an sich behalten werden sollten, um demsnächst mit den abgeschlossenen Zollegistern des zurücknehmens den Zolles zur Kevision eingesandt zu werden.

Diefer beutlichen Borfchrift ungeachtet haben mehrere Bollbebiente bie von ben Confumtione-Steuer Bureaux über Bagaren Berfendungen auffer Landes ausgestellten Abfertigungen mit ben Bolletteln verwechselt und basienige, was in Unsferm Ausschreiben bloß fur diese vorgeschrieben ift, auf jene angewandt, mithin nicht nur die Bescheinigungen über die gesichene Bergollung hinter jene Grang Zubfertigungen ber

Steuer Bureaur gefeht, sonbern auch jene Abfertigungen beim letten Boll gurudbehalten, und baburch beim Confumtions. Steuerwefen nachtheilige Arrungen veranlagt.

Da nun biefe Unordnung fcblechterbinge nicht weiter Statt finden barf: fo ift ben fammtlichen Bollbebienten gemefe fenft angubeuten, bag bie Berfugungen Unfere Musichreibens vom 25ften Marg b. 3. lebiglich Bezug auf bie von ben Bolls bedienten an bem querft berührt merbenben Orte ausgeffellten und bie Ueberfdrift: Sannoveriche Lande und Botts Bettel, an ber Stirn tragenden Bollgettel haben, aber bie von ben Steuer . Bureaur ausgeffellten und von ben Steuerbes bienten unterschriebenen Grang : ober fonfligen Abfertigungen nichts angeben, inbem bas Confumtions : Steuermefen bes Fanntlich ju Unferm Reffort überall nicht gebort; bag mithin iene Bollbediente bei nachbrudlicher Abndung fo menig ihre Befceinigungen über bezahlte Bollgefalle binter bie Abfertigungen ber Steuer . Bureaux fchreiben, ale noch weniger biefe. Abfertigungen an fich nehmen und gurudbehalten burfen, und bag beibes nur binter und mit ben eigentlichen Bollgetteln ge= fcheben muffe.

An benjenigen Orten, wo zufälligerweife ber Steuerbes biente zugleich Bollbebienter ift, versteht ed sich, baß berfelbe seine Obliegenheiten in beiderlei hinsicht, jedoch in jeder für sich und ohne Bermischung, zu erfüllen und sowohl wegen ber Steuer : Abfertigungen als megen ber Bollzettel alled Erforbers liche abgesonbert solchergestalt zu beobachten habe, als ob sols

des von zwei verfchiebenen Perfonen gefchabe.

Wir hoffen, daß durch diese Unsere bestimmte Erkarung allen ferneren Frrungen in Ansehung der Steuer-Abfertigungen vorgebeugt werden wird; sollte jedoch ein fernerer Berfloß dagegem eintreten: so ist demselben auf die erste dedfallfge Anzeige und Beschwerde abseiten ber Steuerbedienten von dem betreffenden Umte sofort und ohne allen Anstand abhelstiche Maße zu geben und über den Borgang zur Ahndung an Uns zu berrichten.

Ueberhaupt ift bei biefer Gelegenheit ben Bollbebienten einzuscharfen, bag fie forgfältig alles basjenige ju vermelben

haben, woburch ben Steuerbebienten hinberniffe in ben Weg gelegt und bas wichtige Steuer= Intereffe beeintrachtigt werden tonnte, baß sie vielmehr ben Steuerbedienten bei Ausübung ihrer Obliegenheiten in vorkommenben Fallen behülflich senn, auch ihnen mit allen erforderlichen Nachrichten an die hand ges hen mogen, um so mehr, als sie ihrer Seits in vorkommens ben Fällen eine, dem Boll- Interesse hausig sehr zu statten kommenbe, gegenseitige Willführigkeit bei ben Steuerbedienten erwarten durfen.

Sannover, ben 3iften Dai 1814.

Königl. Großbrittannisches und Churfürstl. Brauns schweig Luneburgisches Cammer - Collegium.

C. v. b. Deden.

(No. 303.) Verordnung, Summa appellabilis in appellatorio bei der Justiz-Canzlei in Osnabruck betr., vom 31. Mai 1814.

Es wird hierburch bekannt gemacht, bag, um eine bei ben biefigen Untergerichten in prima instantia ventilirte Rechtsfache in appellatorio bei ber Ronigl. Justig: Canglei prosequiren zu können, von bem Ronigl. Cabinets: Ministerio, die Summa appellabilis auf vier und zwanzig Reichsthaler Conventions: Munze bestimmt worden ift.

Danabrud, ben 3iften Mai 1814.

Die für das Fürstenthum Osnabruck provisorisch angeordnete Regierungs - Commission.

C. W. A. Freiherr von Stralenheim. Fl. Oftmann v. b. Lepe. Struckmann. (No. 304.) Ausschreiben, betreffend die Liquidation der wegen des Durchmarsches der Königlich, Schwedischen Truppen veranlaßten Kosten, vom 31. Mai 1814.

Es ift Und aufgegeben worben, über biejenigen Roften, melde ber gegenwartige Durchmarich ber Ronigl. Schwedischen Truppen durch bie hiefigen Lanbe veranlaßt, sofort nach beffen

Beenbigung eine nachträgliche Liquibation aufzuffellen.

Sammtliche Obrigkeiten werben baher aufgeforbert, bie Liquibationen über jene Koften vorzubereiten, felbige nach Bezendigung bes jeht bevorstehenden Durchmarsches ber letten Divisison ber Königl. Schwedischen Truppen sofort abzuschließen und spätestens 8 Tage nachher bei Uns einzureichen. In Anssehung der Borschriften, die bei Aufstellung dieser Liquidatioznen zu befolgen sind, beziehen Wir Uns lediglich auf Unsere Ausschreiben vom voten und 28sten Januar und 15ten Febr. diese Jahrs, und erwarten übrigens, daß die Obrigkeiten, dem Ministerial Ausschreiben vom 16ten d. M. zufolge, wers den bemühet gewesen senn, sich über alle Prästationen, so weit es irgend thunlich gewesen ist, Empfangs Bescheinigungen von den Aruppen selbst zu verschaffen.

Im fall teine Roften gu liquibiren find, ift binnen ber angegebenen Brift beshalb eine negative Anzeige einzureichen.

Wir empfehlen übrigens ben Obrigkeiten, neben mögs lichfter Beschleunigung, zugleich Bollftanbigkeit in Aufftellung ber Liquibationen, inbem nach Abschluß bieser nachträglichen Liquibation nichts weiter liquibirt werben kann.

Sannover, ben 31ften Mai 1814.

General . Rriegs = Commissariat.

C. v. Bod.

Arenhold.

(No. 305.) Instruction für die als Plat . Comman= danten angestellten Officiere.

1.

Der Plat Commandant hat in bem Orte, ber ihm anvertrauet ist, besonders auf die Erhaltung der öffentlichen Rube, Ordnung und Sicherheit zu achten. Er ist verantwortlich, daß feine zu bem Ende genommenen Maaßregeln in allen Stücken mit ben Dienstverhaltnissen, und beshalb ertheilten Reglements und Dradres übereinstimmen.

2.

Alle Anordnungen und Befehle, die er zu diesem Zweck für notigig halt, werden von ihm entworfen und ausgegeben. Wenn jedoch ein Officier von höherem Range im Orte mit Truppen stationirt ist, so hat er ihm dasjenige, was sich nicht unmittelbar auf den im Dienst stehenden Theil der Garnison bezieht, zu communiciren, und seine Beistimmung darüber einzuholen. Wird ihm diese verweigert, und glaubt er die Ausstührung seiner Borsschläge durchaus nothig, so legt er sie dem General 2 Commando zur Entscheidung vor.

3.

Der Plat : Commandant halt die Schluffel ju ben Thoren in seiner Gewahrsam, wenn folde nicht etwa hergebrachtermaagen anderswo aufbewahrt werden, und besiehlt bas Schließen und Eroffnen ber Thore nach obwaltenden Umstanden.

4.

Er beforgt bie Regulirung ber Bachen und bes Bachtbien, fies, bie Anordnung ber Ronden und Patrouillen, das Schlagen ber Neveille und bes Zapfenstreichs. Ferner, die Ausgebung ber Parols und bes Feldgeschreies, die er jedoch, wenn solche nicht vom General Commando für sammtliche Truppen ausgegeben sind, im Fall ein alterer zur Garnison gehöriger Officier im Orte ift, von felbigem taglich versiegelt empfangt. Auch hat er die sichere Bemahrung und Bemachung der Gesangenen und Arrestanten zu besorgen.

Diejenigen Regimenter ober Corps, bie bie Garnison aus: machen, tragen nach ihrer Starte gum Dienst bei; jedoch so, bag ber Mann nur jeden vierten Zag eine Bache thut.

6.

Wenn indessen die Commandeurs der Regimenter, Corps ober Detaschements, welche die Garnison ausmachen, finden, daß der Plat Commandant den Wachtbienst zum Nachtbeil der unster ihnen stehenden Truppen eingerichtet hat, so,ist es ihre Pflicht, den Plat : Commandanten darauf aufmerkam zu machen, und ihm ihre Vorschläge zu einer bessern Einrichtung mitzutheilen. Macht derselbe hiervon keinen Gebrauch, so ist dem General: Coms mando daron die Anzeige zu machen.

7.

Befinden fic Detaschements von Truppen, die nicht gum Garnisondienste beitragen, in bem Orte, fo find folche boch ben Garnison Befehlen bes Plag : Commandanten unterworfen.

8.

Alle Poffen, welche die Regimenter ober Corps in ihrem eis genen Dienste aufziehen laffen wollen, muffen dem Plat : Comsmandanten angezeigt werden. Diese Posten stehen aber in Ruckssicht ber allgemeinen Vorschriften ebenfalls unter dem Befehl des Commandanten, und werden von den Ronden und Patrouisten visitirt.

9.

Die Garnifon : Befehle ertheilt ber Plat : Commandant dem Abjudanten du jour fcriftlich.

10.

Alle Melbungen und Rapporte von ben Bachen werben bem Commandanten zugeschickt.

11.

Wenn Prinzen vom Saufe, regierende herren ober com; manbirende Generale erwartet werben, fo bestimmt der alteste Dfficier der Garnison die benfelben zu ertheilenden Sonneurs, im Fall folde nicht im Dienst. Reglement vorgeschrieben sind. Der Commandant empfangt sie in ihrem Quartiere, giebt ihnen die Parole des Tages, und erbittet sich die neue. — Andern Gesneralen werden die Posten durch die dienstituenden Abjudanten aufgeführt. Der Commandant giebt ihnen die Parole, und ersbittet sich, wenn sie alter als der etwa in der Stadt besindliche sind, die neue auf den folgenden Tag, vorausgesest, daß solche nicht vom hiesigen General - Commando vorgeschrieben ist.

12.

Der Platz Commandant läßt alle biejenigen Militair : Pers sonen in Arrest ziehen, welche im Garnisondienst sich Verbrechen zu Schulden kommen lassen, so wie auch diejenigen, welche aus Schulden kommen lassen, so wie auch diejenigen, welche auster Dienst die diffentliche Ruhe und Sicherheit sieren. Er läßt aber sofort dem Commandeur des Bataillons oder Regiments, zu welchem der Arrestant gehöret, eine schriftliche oder mundliche Anzeige von dem Vergechen des Arrestanten machen, und erhalt von ersterem demnächst eine Benachrichtigung von dem Ersolg der Unztersuchung und der Art der Bestrasung. Uebrigens darf sich der Platz : Commandant in die ausser dem Garnisondienste bei einem in Garnison liegenden Regimente oder Bataillone vorkommenden Justiz ., Disciplin z, Commando = und Haushalts : Sachen nicht einmischen.

13.

Indessen machen biejenigen Sachen ber Art eine Ausnahme, wobei mehrere in der Garnison liegende Regimenter oder Corps im Facto implicirt sind; als in welchen Fällen der Platz Commanz dant dem Garnison: Auditeur — oder in Ermangelung desselben, der Gerichtsperson, welche seine Stelle vertritt — die Untersuschung der Sache aufträgt, und die Commandeure der Regimenzter oder Bataillone, zu welchen die Arrestanten gehören, von ihz rer Berhaftnehmung benachrichtiget. Ift dann die Sache von der Beschaffenheit, daß sie zur Entscheidung des General "Triegsgestichts eingesandt werden muß, so geschieht dieß durch den Platzsemmandanten; kann sie aber mit Regimentesstrafe abgethan werden, so wird sie zu dem Ende an die Regimenter oder Corps abzgegeben, und diese zeigen ihm die Bollziehung der Strafe an.

Sindet der Plat . Commandant, das die in dem letterwähnten Falle von dem Commandeur bestimmte Regimentaftrafe dem Bersbrechen nicht angemeffen ift , fo fleht ihm das Recht zu , bagegen Borftellungen zu machen , und wenn folche teinen Eingang fins ben , dem General . Commando davon Melbung zu thun.

14.

Wenn bie Truppen, welche bie Garnison ausmachen, sich aufferordentlich versammeln ober ausruden sollen, so wird folches bem Commandanten angezeigt.

15.

Alle nicht zur Garnison gehörigen Officiere, die die Absicht haben, 24 Stunden und barüber in der Garnison zu bleiben, muffen sich beim Plat : Commandanten melden. Dieselbe Berppsichtung liegt ihnen ob, wenn sie die Garnison verlassen. Dies jenigen, die boher im Range sind, machen ihm eine schriftliche Anzeige.

16.

Alle Arreftanten, die auf Berfügung ber Commandeurs nach ben Garnison : Bachen in Arrest geschickt werden, muffen beim Eintritt und beim Abgange bem Commandanten gemeldet werden.

17.

Alle Militair : Personen, welche freies Quartier, oder Kries ged : Fuhren, vermöge erhaltner Marschrouten, oder aus andern legalen Ursachen verlangen können, melden sich bei dem Plats Commandanten. Unterofficiere und Gemeine sind, wenn sie leisnen Urlaubspaß auf den Ort haben, nicht langer als eine Nacht zu bequartieren, und sind nach ihren Regimentern oder Corps zus rückzuweisen, wenn sie sich langer ohne Urlaub im Orte aufhalsten. Sollten sie aber gar der Desertion sich verdächtig machen, so läßt der Commandant sie sogleich arretiren, und macht dem Resgimente oder Corps, zu welchem sie gehören, die nöthige Anzeisae davon.

18.

Benn bie Regimenter ober Corps in eine Stadt ruden wollen, so muffen fie ihre Absicht vorber bem Commanbeur burch ihre Quartfermacher, und bemnachft, wenn fie vor bem Thore atte langen, burch einen vorausgeschieften Officier anzeigen laffen. 3

Die Quartiermacher erhalten von bem Commandanten eine Ginladung an bas Billet : Amt, welches die Quartiere anweiset.

Wenn es nothwendig wird, Truppen auf die benachbarten Dorfer zu verlegen, so muß dieses, eilige Fälle ausgenommen, immer mit Borwiffen des Amts oder Gerichts, welches belegt werden soll, geschehen, und hat er dem zusolge die Obrigseiten zu benachrichtigen, sobald er erfährt, daß bedeutende Durchmarssche statt sinden werden. Er muß in folden Fällen auf die Borschlage der Civil Dbrigseit, welche Derter und wie start sie bezlegt werden sollen, Rudsicht nehmen, wenn nicht besondere gulstige Grunde dagegen sind. Er muß suchen, sich richtige Cataster von den in ihrem Arrondissement besindlichen Ortschaften zu verschaffen, damit auch in eiligen Fällen tein Ort in Gesahr komme, im Berhältniß mit andern zu start belegt zu werden.

10.

Alle Militairpaffe ift ber Commandant foulbig gu unterfus

den, und wenn er fie richtig findet, ju viffren.

Marichrouten, sowohl fur gange Corps als fur einzelne Personen, tann ber Commandant bis zur nachsten Garnison gesben. Rastage, die nicht hohern Orts vorgeschieben sind, tann er nur nach drei Marschtagen, ober in febr bringenben Fallen bewilligen.

Der Commanbant hat barauf zu achten, baß die Fuhren vom Lande richtig abgelofet werden, und die Abgelofeten frei zuruckgehen. Sollte eine größere Anzahl von Fuhren requirirt werben, als es die Bedurfnisse mit sich bringen, und die GeneralDrore es vorschreibt, so hat der Commandant beshalb bei dem
commandirenden Officier Borstellungen zu machen, und wenn
dieß fruchtlos seyn sollte, es höhern Orts zu melden, und ein
betaillirtes Berzeichniß der über die Zahl gebrauchten Fuhren einzugeben.

Einzelne Officiere tonnen nur auf Wagen Anfpruch machen, wenn fie beweisen tonnen, bag ber Dienft bie Stellung ber Subt

erfordert.

Unterofficiere und Bemeine tonnen nur in ben folgenben Rallen ein Rubrwert verlangen :

a) Wenn fie in die hospitaler ober aus benfelben gefchict werben, und ju fcmach jum Marfchieren finb.

b) Wenn fie Militair: Effecten ober michtige Urreffanten gu transportiren baben.

c) Wenn fie burch bei fich habenbe Orbres beweifen tonnen, bag ihr Gefchaft ober Marfch febr eilig ift.

Die Urfachen ber Bewilligung folder Fuhren muffen jebesmal in ben Ruhr Rapporten bemerft merben. Diefe Rappors te merben am Ende jeder Boche ans General : Commando einge: Das Druden berfelben beforgt ber Buchbruder Rius in fdidt. Sannover, und biejenigen Commandanten, welche nicht bereits an ben Orten, wo fie angestellt find, einen Buchbruder bagu beauftraget haben, merben fich an felbigen menben. Die Roftenbes rechnung bes Drudens wird von jedem Commandanten an die Ronigl. Rriegs : Canglei eingeschicht.

Seber Commandant hat genau barauf ju achten, baf frems be Militairpersonen auf Roffen bes ganbes nicht ungebuhrlich ibr ren Aufenthalt verlangern, fonbern ihren refp. Corps unverzuglich nachfolgen. Die Commandanten, befonders bie ber Grangund erften Ctappen : Orte, muffen bie Darfdrouten auswartiger Behorben aufs genaueste unterfuchen, und auf felbigen bemerten, ob ber Inhaber in bem hiefigen Lande Quartier, Berpflegung, Rourage, und Rriegerfuhren, ober nur bas eine, und nicht bas andere erhalten foll; ober ob er gu bem allen nicht berechtigt ift. Im erftern Falle murbe auffer Diefer Bemertung auch noch eine bes fondere Marfcproute fur bie biefigen Lanbe von bem Commandans ten auszuftellen fenn.

Der Commandant ber nachfolgenden Ctappe bewilligt feinem Militair irgend etwas, mas ibm fcon auf ber porbergebenben

Ctappe verweigert worben ift.

Mlle Requifitionen von Militair : Perfonen, welche von Der: tern ausgestellt werden, wo fich fein Commandant befindet, find nur bis jur nachften Commandantur gultig. Sier muffen fie ges nau unterfucht, und wenn fie richtig befunden worden, burch formliche Marfdrouten erfest werben.

Die Aufnahme einer burchmarfchierenben franten Militairperson in bas hospital, wo ein folches befindlich ift, geschieht mur auf Requisition bes Commandanten.

Allen Militair: Transporten, befonders von Kranten und Bleffirten, leiftet er ben thatigften Beiftand, fowohl zu ihrer amedmäßigen Unterbringung, als Weiterbeforderung.

Munitions : Transporten barf nicht gestattet werben, im Orte aufzusahren, sondern es werden dazu Plage vor demselben angewiesen. Wenn es thunlich ift, fuhrt man sie ganz um ben Ort herum; wo sie aber burchzumarschieren genothigt find, gesschieht es mit der größten Borsicht, und niemand darf sich ihnen nahern, ber nicht zur Bededung gehort.

20.

Alle Streitigkeiten, bie wegen reglementsmäßiger Berpflegung und Bequartierung ber Truppen entstehen, werden von dem Commandanten untersucht, und wo möglich beigelegt. Haben wirkliche Bergehungen statt gefunden, die zur Bestrafung sich qualificiren, so läßt er die Thater arretiren, und an die respectiven Behorden abliefern.

21

Die Polizei in ber Stadt ist ein wichtiges Augenmerk für ben Commandanten. Da aber seine Einwirkung in dieselbe sich nach den Local. Einrichtungen richten muß, so wird sein Bershältniß zu den Polizei Beamten noch besonders bestimmt werden, und find die angestellten Commandanten hiemit angewiesen, über die Gegenstände der öffentlichen Polizei, wie und von wem sie verwaltet werden, zu berichten, und darüber weitere Instructionen zu erwarten; dis dahin aber nach dem im Dienst Reglesment Borgeschriebenen sich zu richten, vorzüglich was das Bershalten der Garnison bei ausbrechendem Feuer:c. anlangt.

22.

Es ift die Pflicht bes Commandanten, Allarmplage fur die Gars nifon bei entstehendem Feuer ober bei ausbrechenden Unruhen and zuweisen, und geschieht dieses sogleich beim Ginmarsch der Truppen.

23.

'In allen Fallen, Die hier nicht fpeciell angegeben find, hanbelt der Commandant nach der Analogie diefer Instruction, und bes Dienft : Reglements, und fucht alles ben Local : Beburfnife fen und Umftanben fo awedmaßig als moglich anzupaffen.

24.

Gang besonders wird es ihm gur Pflicht gemacht, alle scharfen Abschnitte zwischen bem Militair und Civil zu vermeiden, Die etwa statt findenden Differenzen zwischen Personen beider Stande mit ftrenger Gerechtigkeit zu schlichten, und überhaupt alle Ausbruche offentlicher Disharmonie zu erstiden.

25.

Da alle Verwaltungs : Koffen den Commune: ober andern öffentlichen Caffen zur Last fallen, so muß alles was darauf Bezug hat, mit strenger Dekonomie ins Werk gerichtet werden. Bezsonders in den gegenwärtigen Umflanden ift es eine heilige Psicht, jede mögliche Ersparung anzubringen, wo sie ohne Nachtheil des Dienstes thunlich ift.

26.

Teber Plat : Commandant in einer Garnifon, wo ein Battaillon fteht, ift zu einer Unterofficier : Ordonnanz und zu einem Poften vor feinem Bureau berechtiget. In kleineren Garnisond, wo kein ganzes Bataillon bequartiert ift, erhalt er einen Mann zur Ordonnanz, und keinen Posten.

27.

Wird ein Plat: Commandant durch Krankheit, oder vermde ge bes ihm vom General: Commando bewilligten Urlaubs vers hindert, seinen Dienst zu verrichten, so zeigt er solches dem altesten Officier in der Garnison an, der entweder selbst auf die Beit der Abwesenheit oder Krankheit des Plat : Commandanten den Dienst desselben verrichtet, oder einen andern dazu pastichen Officier aus der Garnison bevollmächtiget, und von seinen hierzüber getroffenen Berfügungen dem General: Commando Meldung abstattet.

28.

In ben kleinern Dertern, in welchen tein Play : Commans bant angestellt ift, wird ber Dienft beffelben von bem alteften Officier ber Garnison verrichtet. Bas bas Bethaltnif ber Plat Commanbanten zu ben burchsmarschierenden fremben Truppen betrifft, so bestimmt die unterm raten Mai selbigen mitgetheilte gebruckte Instruction von ber Gesneral-Intendantur ber vereinigten Machte, batirt ben 4ten Marz 1814, barüber bas Nahere.

F. v. b. Deden, General Lieutenant.

(No. 306.) Berordnung übers die provisorisch zu erhes bende ehemalige Contribution im Herzogs thum Lauenburg, vom 1. Junius 1814.

(Beorg, Pring Regent, zc. Demnad, fogern Wir auch Unfere getreuen Unterthanen bei ben vielen erlittenen Drangfalen mit mehrern gaften verfconen, und ihnen fcon jest Erleichterung vers fcaffen ju tonnen munichten, bennoch bie fortbaurenben bringens ben Beburfniffe bes Staats es nothwendig machen, eine proviforis fche Anordnung bes Steuerwefens in Unferm ber angemaaften frangoffichen Berrichaft unmittelbar unterworfen gemefenen Bergogthume Lauenburg, ju treffen, und fatt ber nach unverbaltnigmäßigen und brudenben Grundfagen bafelbft eingeführten Grundfleuer, eine andere, ben Rraften bes Lanbes angemeffe: nere Beffeuerungbart eintreten gu laffen : bie Unordnung berfelben aber eine grundliche Untersuchung und verfaffungemas fige Berathung mit Unfern getreuen Stanben erforbert, mels de mabrend ber bermaligen Rrieges - Unruhen bes Dranges ber Umftanbe wegen vorjest nicht fatt finbet; fo finden Bir Und bewogen, einftweilen, und beren Rechten unbeschabet, bierburd Kolgenbes anguordnen und feftgufegen :

- 2) Es foll in Unferm Derzogthume Lauenburg vom isten Januar diefes Jahres anzurechnen und bis zu anderwetater Berfügung die chemalige ordinaire Contribution wies der erhoben werden; jedoch in der Maaße, daß eines theils die vorher von diefer Abgabe befreiet gewesenen Einwohner mit herbeizuziehen sehn, und anderntheils die Normalsage diefer Steuer auf die Halfte erhöhet, mithin von einem jeden Contribuenten das ehedem zu entrichtende Quantum Ein und Einhald Mal entrichtet werde. Dahingegen die neben der ordinairen Contribustion vorhin erhobene ertraordinaire Contribution für jest nicht eingefordert werden soll.
- 2) Diervon findet feine weitere Audnahme ftatt, als daß biejenigen Beitrage, welche bie Geiftlichkeit von benent ihr ftatt Gehalts beigelegten Bohnungen und andern Official Pertinenzien entrichtet hat, imgleichen die bes Pfarrwittwenthums, nicht weiter entrichtet werben follen.
- 3) Es haben baber ble Freien ihre Grunbstude an Wiefett und Aedern nach Sufen, als wonach biese Contribution repartirt wird, anzugeben, und sollen bavon einen Beistrag zahlen, ber bemjenigen gleich kommt, ber von ber contribuablen hufe in ber Dorfschaft, worin bas Gue ober anderes freies Pertinenz belegen, ober in Ansehung ber isolirten Guter nach einem Durchschnitte von beiben zunächst gelegenen Dorfschaften ausgemittelt wird. Dies se Bestimmung soll von ben Beamten und einem aus ber Ritterschaft zu ernennenben Commissario, gemachs werden, benen die Bermessungs und Berkoppelungs. Register vorzulegen sind, und bie erforderlichen Falls einen in Feldbesichtigungen erfahren Achtsmann aus bem pflichtigen Stande zuzuziehen haben.
- 4) Da bie Beit auch icon foweit verftrichen ift, bag mit Ers bebung diefer Steuer allererft im gegenwartigen Monate ber Anfang gemacht werben fann, fo wirb, bamit bie Contribuenten baburch nicht ju febr belaftet werben mis

gen, hierburch festgesett, bag bas gangiahrige vom iften Sanuar bis jum letten December biefes Jahres zu entrichtenbe Quantum in acht gleiche Raten vertheilt und babon

bie erste ben 25ften Junius, bie zweite ben 23ften Julius, bie britte ben 20ften August, bie vierte ben 17ten September, bie funfte ben 15ten October, bie sechote ben 12ten November, bie flebente ben 10ten December,

und endlich bie achte am Schluffe biefes Jahres abgeführt und erhoben werden folle.

5) Da es übrigens Unfere Absicht ift, bag Unfern Unterthanen, welche burch bie bisherigen Kriegs - Drangsale
vorzüglich gelitten haben, auch alle billige Erleichterung
burch Remissionen ober Befristungen angedeihen solle,
so ernennen Wir hierburch eine besondere Commission in
ber Person

bes Landmaricalls von Bulow, bes Regierungs . Secretairs Santelmann und bes Landfyndicus Gott fcall,

welche die deshalb eingehenden Reclamationen und Gefusche gemeinschaftlich prufen, und davon an Unfere Regiezrung zu Raheburg berichten foll; die alsbann das Weitere verfügen, und nach Befinden der Umflände den nachgesuchten Erlaß ober Befriftung ertheilen wird. Es hat demnach ein jeder, der in dem Falle zu senn glaubt, Erzlaß oder Befriftung nachsuchen zu mussen, sein Gesuch bei dieser Commission einzureichen.

6) Begen Erhebung und nothigenfalls erecutivischer Beitreis bung dieser Steuer, fo wie wegen beren Berechnung und als ler abrigen bei biefer Besteuerungbart eingeführten Normen und Grundsate, behalt es bei ben ehemaligen Borschrifsten sein ungeandertes Bewenden.

Wie haben zu Unfern getreuen Unterthanen in Unferm Herzogthume Lauenburg bas zuversichtliche Vertrauen, daß sie Unfere Borsorge, womit Wir ihnen diese Last zu erleichtern gesucht, mit Dankgefühl erkennen, und bagegen auch ihren Pflichten mit Anstrengung aller ihrer Kräfte Genüge leisten werden, damit es der Anwendung aller mit Kosten und Unanzehmlichkeiten verbundenen Zwangs : Maaßregeln nicht bestürfe.

Sannover, ben Iften Jum. 1814.

Kraft Sr. Königl. Hobeit, des Prinzen Regenten, Special = Befehl.

C. v. b. Deden.

Bremer.

(No. 307.) Bekanntmachung, das Stempelpapier in Steuer = Contraventions : Processen betr., vom 3. Junius 1814.

Es tft angefragt worben, ob und in wie fern bie Denuncia, tion8 : Protocolle und fonftigen Berhanblungen in Steuer-Contraventions : Proceffen bem Stempel unterliegen? worauf, in Gefolg ber Stempelfteuer : Berordnung vom 31ften December v. J. Art. 5. Dr. 1., Art. 6. Dr. 1., Art. 9. Mr. 1., 2., 5. und Art. 15. und 16. erwiebert wirb, bag jene Berhand. lungen in jebem Kalle vom Stempel frei bleiben, fobalb bas gange Object ber Rlage, namlich bie Straf = und Confiecas tionsgelber, ben Berth von 20 Thalern Caffenmunge nicht überfteigt; bag bagegen aber bie Unwendung bes Stempele, nad Maagaabe ber in bem Sarif fur bie verschiebenen Schrifs ten und Berhandlungen bestimmten Gate, eintritt; fobalb bie Rlage auf eine, 20 Thaler Caffenmunge überfteigenbe Gums me gerichtet ift, und bienachft ein formliches gerichtliches Er fenntnif, jum Rachtheil bes Beflagten, abgegeben wirb, in welchem Kalle bas Gericht fur bie fofortige Gingiebung bes re:

servirten Stempelpapiers zu forgen und foldes ad acta zu cafasien hat. Wird die Sache durch alsbaldige freiwillige Erles gung der Strafe, vergleichsweise, oder bloß nach vorhergeganges nem er maßigen den Erkenntnisse, oder, wie es in dem Kurstenthum Hildesheim noch bis jeht gebräuchlich ift, bloß nach vorhergegangenem Guhne-Termine, also ohne richterliche Entscheidung, abgemacht, so sind die vorkommenden Berhanda lungen als Officialia anzusehen, und daher dem Stempel selbst dann nicht unterworfen, wenn der Gegenstand der Klage mehr als 20 Thaler beträgt. Das übrigens die Steuerbehörde, wo selbige in einem Contraventionsprocesse unterliegt, zur Bezahlung des Stempels in keinem Falle verurtheilt werden könne, bedarf kaum einer Erwähnung.

Dannover, ben 3ten Jun. 1814.

Provisorische Regierungs - Commission.

Rieper.

(Na. 308.) Publicandum, die Verpflegung der franzosischen Truppen im Spätjahre 1810 und Anfangs 1811 und deren Kostenberechnung betr., pom 3. Junii 1814.

Mahrend der westphalischen Usurpation, im Spätjahre 1810 und Ansangs 1811, ist die ordonnanzmäßige Berpstegung der im Lande damals santonnirenden Französischen Truppen, in vieslen damaligen Cantons nicht durch die westphälischen Generals Entrepreneurs der damaligen Truppenverpstegung beschafte worden, und es haben deshalb an vielen Orten, durch die das maligen Raires, besondere Lieferungs-Contracte mit einzels pen Lieferanten abgescholossen mussen aus welchen noch bedeutende desfallsse Forderungen für einzelne Districte, unter andern namentlich für das Fleden Kotenburg, restiren.

Wir finben uns baburd, und burd bie einzelnen bede falls eingetommenen Reclamationen, namentlich ber Biefes ranten Sfage Davib Cobn und Conforten veranlagt, alle bas malige Cantono. Mairen, ober mo biefe nicht mehr leben, ober von ihrem Bohnorte fich entfernt haben, bie bermaligen Dbrigfeiten bieburch aufauforbern, von ben in beren refpece tiven vormaligen ober jegigen Gerichtsbezirt fur Truppen-Berpflegung, in ben letten Monaten bes Sabre 1810, ober in ben erften Monaten bes Jahre 1811 contractmaßig und erweislich reftirenden Roften genau und mit ben Belegen geborig juftificirte Berechnungen unverzuglich einzusenben, um beren L'équidationen, nach vorgangig von Konigl. Minifterio bagu gu erbittenbe Muctorifation, verfuchen gu tonnen. Diejenigen, welche ihre besfallfigen Roffenrechnungen nicht vor bem 15ten Munt biefelbft einliefern, haben es fich felber beigumeffen, wenn auf felbige bernach nicht weiter Rudficht genommen wers ben fann.

Stabe, ben gten Juni 1814.

Brem = und Berbensche Regierungs = Commission. v. Marschald. v. Lutden. Saltermann.

(No. 309.) Bekanntmachung, betr, die bei dem Fesftungsbau zu Stade anzustellenden Arbeiter, vom 6. Junii 1814.]

Das Königliche Cabinets - Ministerium zu Sannnoer hat im Ansehung ber zum hiesigen Festungsbau zu stellenden Arbeiter, nach vorgängiger Communication mit dem herrn General Mas jor von der Deden genehmiget, daß sammtliche Arbeiter gedungen werden, und daß der Zuschuß, welcher zu dem, von der Königl. Kriege-Canzlei bewilligten, Tagelohn von 6 Mgr. nach Berhaltniß ber hiesigen Preise des Tagelohns, zugelegt werden muß, vom ganzen Lande geleistet, und aus der hiesis gen Steuer - Casse vorgeschossen werde. Es hat jeboch ber biefigen Regierungs : Commiffion gur Pflicht gemacht, bafur ju forgen, bag bie nothige Arbeiterzahl

porhanden fen.

Es ift barauf mit bem herrn Ingenieur-Major Ges velob biefelbft bie nabere Abrede genommen, daß die gegenmartige Stellung ber Arbeiter nach Unserer Repartition vom 23ften v. M. aufhort.

Diesenigen Arbeiter, welche hernach freiwillig fich zur Fortsetzung ber hiesigen Befestigungs. Arbeiten engagtren lassen wollen, sollen an Tagelobn, mit Ginschluß bes vom ganzen Lanbe zu bezahlenben Zuschuffes, taglich 12 mgr. ober 16 fl. erhalten.

Es tonnen jeboch nur vollig ausgewachsene und ruftige Arbeiter, mannlichen Geschlechts, fur biefen Preis biefelbft

engagirt merben.

Da bie hiefige Regierungs Commission bafür sorgen soll, daß die nothige Arbeiterzahl vorhanden sen, so werden alle Obrigkeiten hierdurch aufgesorbert, dahin besithunlichst mitzuwirken, daß gute brauchbare Tagelohner aus den versschiedenen Diffricten der hiesigen Provinz, besonders solche, welche sonst über die Elbe und nach Holland in Arbeit sich zu verdingen pflegten, sich zu den hiesigen Befestigungs-Arbeiten, bei dem Ingenieur-Major Seveloh, oder dem Hauptmann Seehausen hieselbst melden, und die Gelegenheit benutzen ein ansehnliches Tagelohn den ganzen Sommer hindurch, und die in den Winter, so lange die Witterung irgend es gestattet, bier täglich zu erwerben.

Allen auswärtigen Arbeitern wird fernerbin, wie bisber, freies Rachtquartier mabrend ber Dauer ber Arbeitegeit an-

gewiefen.

Stabe, ben 6ten Juni 1314.

Bremen : und Berdensche Regierungs : Commission. v. Marschald. v. Litten. Saltermann.

(No. 310.) Publicandum, die Forderungen der Gefangenwärter an ausgelegten Uhungskosten und rückständigem Gehalte betr., vom 6ten Junii 1814.

Mon einzelnen Gefangenwartern, bie aus ber Beffphalifden ober Frangofficen Abminiffrationegeit Korberungen an anbaes legten Abungetoften und an Gehalt noch ju machen baben, find biefelbft besfalls Reclamationen eingereicht. Da nun bereits barauf Bebacht genommen ift, burch Gingiebung einiger aus' iener Beit annoch reftirender Strafgelber, in Civil. und correctionellen Saden, einen gur Berichtigung jener und abnli: den Forberungen, infoweit folde binlanglich liquibirt merben tonnen, angemeffenen Kond zu bilben; fo werben alle Dbrigs feiten, in beren Gerichtsbezirt fich Gefanniffe befinden, mors in ju jener Beit Gefangene aufbewahrt worden, bierburch aufgeforbert, bie balbige Ginfenbung ber Berechnungen von ben bamale etwa unbezahlt gebliebenen Abungetoften und Befans genwarter . Befolbungen ju veranlaffen, und beren Richtigfeit, burd Bergleichung ber Gefangen : Regiffer, bie nach frangoffe fder Berfaffung betanntlich gehalten werben mußten, beftmoge lichft zu conftatiren.

Stabe, ben 6ten Jung 1814.

Brem = und Berdensche Regierungs . Commission.

v. Butden.

Saltermanni

(No. 312.) Bekanntmachung, die Behandlung und Aufbewahrung der Schießgewehre betreffend, vom 7ten Junii 1814.

In bem kurgen Beitraum von 6 Wochen find im Fürstenthum Silbedheim durch ben fahrlassigen Gebrauch ber Schießgewehre brei Menschen, eine Gefrau, eine Dienstmagb und ein Knabe, getobtet worden. Richt nur biejenigen, welche durch unvorssichtige Behandlung ber Schießgewehre bas Lodschießen berselben verursacht, und baburch jene Menschen getobtet, sondern auch biejenigen, welche burch sorglose Aufbewahrung ber Schießgewehre biese Ungludbfälle mittelbar veranlaßt haben, find vom Corrections. Tribunale bes Fürstenthums zur Unterssuchung gezogen und nach Vorschift ber Gesete bestraft worden.

Bet einer genauen Beobachtung ber gefehlichen Vorschriften über die Behandlung und Aufbewahrung ber Schießgewehre murben jene Unglucksfalle nicht eingetreten senn, und aus ber öftern Biederkehr berfelben muß geschlossen werden, daß ein großer Theil des Publikums diese Gesetz bisher entweder gar nicht gekannt, oder solche boch ausser Acht gelassen habe. Die unterzeichnete Regierungs Commission fleht sich badurch veranlaßt, solche den Einwohnern des Fürstenthums hildes beim wieder in Erinnerung zu bringen, und sie zur genauen Befolgung berselben aufzufordern, damit sowohl fernere Uns gindsfälle der obigen Art, als auch die Anwendung der gesetz lichen Strafen vermieden werden.

Sammtliche Polizels und gerichtliche Beborben bes furftenthums werben zugleich aufgeforbert, über bie genaue Be-

obachtung biefer Gefege ffreng gu machen.

Silbesheimische Polizeis Orbnung Art. 134: in ben Stadten, Fleden und Dorfern foll Niemand, sons berlich bei Nacht, ohne sonderbare und erheischende Noth, eine Buchfe losschießen, bei Strafe 10 Kl.

Allgemeines Landrecht Thl. 2. Tit. 20. §. 740. Niemand foll ohne mahrscheinliche Gefahr eines nachtlichen Ueberfalls gelabenes Gewehr in feinem Saufe vers wahren, noch weniger folches an Orten hinftellen ober

aufhangen, mo Rinber ober anbere unerfahrne Leute bas au tommen tonnen.

§. 741. Much Reifende ober Sager, welche gelabenes Gewebr bei fich fuhren, muffen, wenn fie in ein Saus tres ten, ober irgendmo unter Leuten fich aufhalten, baffelbe beftanbig in ihrer unmittelbaren Dbficht haben, ober es bes Couffes entledigen.

Gaftwirthe, bei welchen bergleichen Derfonen 6. 742. eintebren, muffen barauf feben, bag entweder eine ober bas andere gefchebe, ober fie muffen bas Bewehr berge: falt in einige fichere Bermabrung nehmen, bag baburch fein Schaben entfteben fann.

Wer biefen Borfdriften (6. 740 - 742.) jumiber 6. 743. banbelt, foll allemal mit Arreft auf 8 bis 14 Tage, ober

mit 5 bis 10 Thaler Gelbftrafe belegt merben.

- 6. 744. Wird mit foldem Gemehr und burch ben unvors fichtigen Gebrauch beffelben Jemand am Beben , ober Bermogen beschabiget; fo bat nicht nur ber, melder es fubrt, fondern auch bet Saus : ober Gaftwirth, melder feine Pflicht nicht beobachtet bat, Gefangnig : ober Reftungeftrafe auf vier Bochen bis ju feche Monaten vermirft.
- Wer in bewohnten ober gewöhnlich von Menfchen 6. 745. befuchten Orten, fich bes Schiefgewehrs, ber Winbbuch fen ober Armbrufte bedienet, ober Feuerwerke ohne befondere Erlaubnig ber Dbrigfeit abbrennt, foll, menn auch fein Schaben geschehen ift, in eine Strafe von 5 bis 50 Thir. genommen merben.

Sannover, ben 7ten Jung 1814.

Provisorische Regierungs . Commission.

(No. 313.) Ausschreiben, betr. den den Allers, Weserund Leine. Schiffern gestatteten Linienzug mit Pferden, vom 8ten Junii 1814.

Dhaleich in Unferm Musichreiben vom 28ften April b. 3., wos burch ben bie Leine, Aller und Wefer befahrenden Schiffern borerft und bis auf anderweite Berfugung ber Linienzug mit Pferben. in fo meit bie Route burch bas biefige gand geht, geftattet morben , beutlich genug erflart ift, bag ju Musgleichung bes burch biefen Linienzug mit Pferden ben Ufer : Intereffenten etwa verurs fachten Schabens, bas ju Dreve von ben Schiffern ju erlegenbe Triftgelb ausschließlich bestimmt worben, fo vernehmen Bir gleich: mobl miffallig , bag an verschiedenen Orten bie Ufer - Intereffens ten ben Schiffern, ungeachtet fie ben Schein bes Bollamts Dreve fiber bas von ihnen entrichtete Triftgelb producirt, ein abermaliges und fogar willführliches Triftgelb abgeforbert, und bis zu beffen Erlegung mit Pfandung gedrobet baben. Da nun biefer fraflie de Migbrauch ichlechterbings nicht gebulbet werden fann, fo unterfagen Wir biemit allen und jeden Ufer . Intereffenten auf befagten Routen auf bas ernftlichfte und bei Strafe ber Erftattung bes vierfachen Berthes beffen , mas fie foldergeftalt zur Ungebuhr au erheben fich berausnehmen murten, itgend etwas ben Schife fern unter bem Damen bes Triftgelbes, Schabenserfages ober irs gend einer andern Benennung fur bie freie Geffattung bes Linien. auges mit Dferden über bie ibnen ober ihnen untergebenen auftes benden Theile Der Ufer ober ganbereien irgend einer Art, über welche ber Einienzug gebet, abzuforbern, fo wie Bir zugleich bet Bermeidung ber nachbrudlichften Strafen verbieten, bem aus febr bringenden Grunde vorerft freigeftellten Liniengua mit Pferden, bas minbefte entgegen ju fegen.

Es haben vielmehr die in benjenigen Diffricten, wo bisher ber Linienzug nur mit Menschen Statt gefunden hat, ben Schifs fern auf beren Roften mitzugebenden Uchtsmanner den etwa vers ursachten, von den Schiffern zu ersehnden Schaden zu taxiren, und soll dieser von dem dazu angewiesenen Zollamte zu Drepe aus ben erhobenen Triftgeldern auf gehörige Bescheinigung bezahlt werden.

Da auch jur Anzeige getommen, bag in Sinfict ber auf folden Routen, wo bisher ber Linienzug nur mit Denfchen Statt gefunden bat, ju beftellenben Achtsmanner bieber jum Bebrud ber Schiffer biefe genothiget worden, in jebem Dorfe Achte. leute gu bingen, welche nur bis jum nachften Dorfe ihre Dienfle verrichten, und movon jeber feine Bergutung nach Billfuhr bes ftimmt, fo verfugen Bir hiemit, ju Abftellung biefes Digbrauchs, baf bie Memter, burch beren Diffrict bie Route geht, Die nothis ge Bahl ber Achtsleute bestellen und biefe berechtigt und fculbig fenn follen, ben Linienzug von ber einen Granze bes Umtsbezirts bis ju ber anbern Grange ju begleiten, fo bag bie Schiffer nur an ben Grangen ber Memter von Achtsmannern gu mechfein vers bunben find. Es follen auch bie Achtsmanner nicht befugt fenn, mehr als 24 mar. fur jedes Schiff fur jede Deile fich bezahlen gu laffen, und foll nach biefem Berhaltniß ihre Bergutung erhobet merben, wenn ber Weg mehr als eine Deile betragt. Seboch mit ber Bestimmung, bag, bafern gang turge Streden vorfals Ien, welche nicht mehr als I Deile betragen, fie bafur 9 mgr., und wenn fie nicht mehr als & Meile betragen, 18 mgr., und wenn fie mehr als I Meile, aber weniger als I Meile betragen, 21 mgr. fur jebes Schiff fich bezahlen ju laffen , befugt fenn follen.

Dannover, ben 8ten Junius 1814.

Provisorische Regierungs. Commission.

Rieper.

(No. 314.) Bekanntmachung, die Reclamationen wes gen Forderungen an die franzosische Regies rung betr., vom gten Junius 1814.

Durch einen von dem frangbfifchen herrn General en Chef Grasfen Gerard, sub dato humburg ben 20ften Mai d. J. publiscirten, und von bem nach dem Abmarfch der Armee bafelbft einfts

meilen gurudaebliebenen Beren Rriegs = Drbonnateur, Chevalier Monnan weiter befannt gemachten Befdluß, find nicht nur bie beffebenben Beborben, fonbern auch fammtliche Privatperfonen. aufgefordert worden, alle und jede Reclamationen, Schulbforberungen und Anfpruche fur Entichabigungen aller Urt an die fransofifche Regierung , imgleichen bie auf Privat : Schulden einzels ner Militair : Perfonen, Mitglieder ber Tribunale und Gerichte. bofe, auch Angestellter bei ber Civil: und Militair : Bermale tung, Bezug habenbe Forberungen bei gedachtem Berrn Orbonnateur forberfamft, und fpateftens bis jum goften laufenben Do. nats Junius, fdriftlich, in frangofifcher Sprache, und mit Unzeige ber Abreffe bes Reclamirenben, einzubringen. Diefe Reclas mationen muffen mit vibimirten Abichriften ber Belege, von ber Ginil : Dbrigfeit befcheinigt, begleitet fenn. Die Drigingl = Das piere bleiben in ben Sanben ber Reclamirenben.

Da bie erklarte Absicht bieser Aufforderung babin gerichtet ist, daß alle solche Reclamationen nach ihrer Natur und Beschafsfenheit gehörig geordnet, und an die verschiedenen Zweige der Stäatsverwaltung, zu welchen sie gehören, eingefandt, von diessen untersucht, und darüber beschlossen werden soll, was recht und billig ist; so werden alle Einwohner hiesiger Lande, welche Forderungen dieser Art an das franzdissche Gouvernement, ober an einzelne der oben bezeichneten Givil's oder Militairs Personen zu machen berechtigt sind, insonderheit aber alle Borsteber öffentslicher Anstalien, Administratoren von Gemeindegütern, und Ungelegenheiten, auch Bormünder und Curatoren, auf obengedachsten Beschluß hiemit ausmerksam gemacht, um ihr darunter habensdes Interesse bei benannter Behörde in der vorgeschriebenen Maasse, oder auf jede andere zum Zweck sührende Weise zeitig mahrsaunehmen.

Uebrigens bleibt allen benen, welche gegenwartige Bekannts machung angebt, hiebei unverhalten, daß, um ihnen bei diesem Liquidations: Geschäft jede nur mögliche Erleichterung zu verschaffen, der Landrath von Meding zu Luneburg von Uns beaufstragt ift, sich in den nachsten Tagen noch Samburg zu begeben, an welchen sich baher die bei dieser Aufforderung intereffirten Beshörden und einzelne Privat: Personen sowersamst zu wenden,

und bei wohlbegrundeten und gehörig bescheinigten Reclamation nen von ihm nabere Anweisung, auch, nach Befinden ber Umaftanbe, zweddienliche Uffifteng zu gewärtigen haben.

Sannover, ben gten Junius 1814.

Königl. Großbrittannische zum Churfürfil. Braunschweig = Lüneburgischen Cabinets = Ministerio verordnete Geheime Rathe.

C. s. b. Deden.

(No. 315.) Berordnung, die einstweilige Besteuerung der contributionsfreien Landereien betr., vom 10ten Junius 1814.

Demnach Bir vernehmen, bag bie in Gemagheit Allerhochfter Intention unter bem 18ten Januar b. 3. von ber provisorischen Regierungs: Commiffion ber Bergogthumer Bremen und Berben erlaffene Berordnung, über bie einftweilen miederhergeffellte Contribution von Grundvermogen falfdlich alfo mifgebeutet mirb. als ob bie in felbiger, megen ber bamale noch fortbauernben, und noch im gegenwartigen Augenblide nicht beenbigten aufferorbentlichen und fonft unerschwinglichen gaften bes Rriegs, verfügte Musbehnung ber gebachten Contribution auf Die Befiger eremter Landereien , eine gangliche Aufhebung ber von benfelben berges brachten Contributionefreiheiten in fich Schliege, und Die Abficht babin gebe, biefe contributionsfreien ganbereien fernerbin ber contribuablen vollig gleich ju ftellen; biefes aber fomohl ber Berfaffung bes gandes, als ben Muerhochften Intentionen nicht gemäß fenn murbe, auch feinesweges aus benen fur ben gegenwartigen Mugenblid gefaßten, vorübergebenden Befchluffen gefolgert merben mag , vielmehr bie funftig ju erhebenben Steuern erft von perfaffungemäßiger Berathung mit ben Stanben, und Bewilli.

gung berfelben abhangt; fo wird foldes hieburch gum Ueberfluffe gur Beruhigung aller berer, bie es angeht, erklart.

Sannover, ben Toten Junius 1814.

Koniglich Großbrittannische zum Churfürstl. Braunschweig Luneburgischen Cabinets Ministerio versordnete Geheime Rathe.

C. s. b. Deden.

(No. 316.) Publicandum, die Beitreibung der rucks ständigen Kriegssteuern, welche auf den Dos mainen ruhen, betr., vom 10. Junius 1814.

In Gemäßheit einer Entscheibung bes Königl. Ministerii sollen bie Rudftanbe ber ausserorbentlichen Kriegssteuern bes Jahrs 1813, welche auf ben Königl. Domainen ruhen, erhoben, und an bie Cassen abgeliefert werben. Sammtliche Domanial Rechnungsssuhrer und Steuer: Einnehmer werben hiervon benachrichtigt und angewiesen, bieser Entscheibung gemäß zu versahren.

Stabe, ben 1oten Junius 1814.

Brems und Berdensche Regierungs-Commission.

(No. 317.) Publicandum, Erläuterungen zu der Steuers verordnung vom 29sten Januar 1814 enthals tend, vom 11ten Junius 1814.

Die auf Allerhochste Berordnung vom 29sten Januar d. S. im Fürstenthum Osnabrud für bas Jahr 1814, aus der wohlthatigs ften Absicht wieder eingeführte Erhebung des vorhin hieselbst bestandenen Monat: und Rauchschaftes, hat mehrere Reclamatio: nen über gu bobe Befteuerung, befonders von Seiten ber fleineren und mittleren Grundbefiger, veranlaffet, und es werden noch im: mer mehrere berfelben bei und eingebracht.

Wenn es nun gleich nicht zu verkennen ift, baß die im Jahre 1667. eingeführte Steuer manche Ungleichheiten mit fich führt,
fo find boch viele ber auffallenbsten barunter bereits in früheren Beiten vor und nach gehoben, und nur die eingetretenen trauris
gen Zeitereignisse haben bie Wollenbung eines neuen richtigeren
Cabasters verhindert.

So gerecht auch ber Wunsch ber Lanbebunterthanen ist, in einem richtigen Berhaltnisse gegeneinander zur Steuer beizutras gen, so hat doch der Andrang unaufschieblicher Geschäfte es bisher nicht verstatten wollen, diesem Gegenstande diejenige Ausmerkssamkeit zu widmen, welche die Wichtigkeit desselben ersordert. Die unterzeichnete provisorische Regierungs Commission wird ins bessen ohne Zeitverluss es sich angelegen senn lassen, die gerechten Beschwerden der Pragraditten aufzunehmen, und diejenigen Dazta zu sammlen, welche nothig sind, um dem hohen Koniglichem Cabinets Winisterio Vorschläge zu den angemessen Abanderuns gen für die Folge vorzulegen.

Fur das laufende Sahr 1814 mar es aber (einige befondes re Falle ausgenommen) nicht möglich, hierin eine allgemeine Ab, änderung zu veranlaffen, wenn nicht neue, noch größere Bestichwerben als jest veranlaffet, und große Kosten vergeblich angemendet werden follten.

Wenn man bebenkt, daß der nun wieder eingeführte Moznatschat schon im Jahre 1667 angesett und angemessen erachtet worden; daß alle Colonate denselben schon vor anderthalbhundert. Jahren getragen, dabei bestanden und an Wohlstand gewonnen haben; zugleich in Kriegszeiten, und namentlich in den letteren 20 Jahren oftmals neben dieser ordinairen Schaung auch noch bedeutende ausservebentliche Steuern und Natural-Lieserungen haben leisten mussen; daß serner biele Colonate durch Acquisition neuer Grundstude aus den Marken, seit zener Zeit her einen des beutenden Zuwachs erhalten haben, der selbst die zest noch nicht siberall gehörig zur Grundsteuer herangezogen ist, und daß auch die Steuer von den offenen ungetheilten Markengrunden in diesem

Sahre nicht mehr erhoben wird: so wird man finden, daß die Beschwerden nur anscheinend, keinesweges aber in der That begrundet sind, und daß dieselben nicht so fehr dadurch veranlasset werden, daß die Steuer an und für sich für die Grundbesitzungen zu hoch und unerschwinglich ift, als daß vielmehr das Migverbaltniß der Besteurung mancher kleineren Grundbesiger gegen mehrere größere, jeht mehr auffällt als vorhin, indem man solches in den letzteren Jahren einigermaßen mehr ins Gleichgewicht zu

bringen gefucht batte.

Da ferner ben Unterthanen im Fürffenthume Donabrud. nicht nur burch bie Berninberung bes Grunbffeuer : Quauff im Allgemeinen, fonbern auch noch insbefonbere baburch eine bedeue tende Erleichterung in ben Abgaben verfchafft ift, bag bie brut. tenben, frangofifder Gats eingeführten fogenannten vereinigten Rechte, und bas noch brudenbere Enregiftrement ganglich aufgeboben worben; und ba burch bie Biederherftellung bes freien Sandels mit inlandifden Producten, burch ordentlich mieder Statt findende Bablungen aller Art aus offentlichen Caffen, und fonft auf alle Beife die Burudtehr bes Boblftandes moglichft beforbert wird : fo werden die getreuen gandebunterthanen boffentlich bie milben Gefinnungen bantbar verehren, womit Ge. Ronigl. Dos beit ber Pring = Regent, und bas Ronigl. Minifferium auf alle Beife babin trachten, benfelben biejenigen Laften nach Dogliche feit zu erleichtern, welche burch bie Folgen bes langiabrigen , nun gludlich beenbigten Rrieges, und burch bie verfchiebenen Trup. venmariche gang unvermeiblich nothwendig gemacht werden, und mabrlich mit ben Befchwerben biefer Art in manchen anbern beut ichen Provingen nicht in Bergleich ju ftellen finb.

Benn nun gleich die manchen über die Grundsteuer des laus fenden Jahrs 1814 eingekommenen Beschwerden, einzelne Faue ausgenommen, augenblidlich nicht berücksichtiget werden konnen, ohne die größten Inconvenienzen zu veranlassen: so ist es doch nothig, die Steuerpflichtigen über ein und anderen Punkt naher zu belehren, um ben, zu vielen Reclamationen Beranlassung gesehenden Irrthum zu heben, worin mehrere sich besinden, als wenn sie zu einem höheren Steuerquanto angeseht waren, wie das Gesteb von ihnen fordert. Nemlich:

1) In ben gebrucken, an die Steuerpsichtigen vertheilten Aufforderungs. Zetteln, sieht zuerst in einer und derselben Linie die Summe des Monat: und Rauchschaes, zusammengenommen verzeichnet. Diese Summe enthalt also den Rauchschaß, welder von sammtlichen auf dem Colonate besindlichen rauchschaße pflichtigen Gebäuden entrichtet werden muß. Da nun diese Zetztel nur den Colonen allein, hingegen den Heuerleuten nur Aufsforderungs Zettel zur Zahlung der Versonal und Mobiliarsteuer zugeschickt worden, so siehen erstere sehr häusig in der irrigen Meinung, daß der sammtliche Rauchschaß ihnen mit aufgelegt, lesstere aber, daß sie nunmehr von der Zahlung desselben befreiet seyn, wie dann die Heuerleute, dem Bernehmen nach, an mehreren Orten diese Rauchschaß Jahlung weigern sollen.

Diese, burch die Undeutlichkeit der Zettel veranlagte Bers muthung ist jedoch gang irrig, und es wird hiemit bestimmt ersklart: daß, weil der Rauchschatt gang auf die vorige Beise wies der eingeführt worden, auch in der vorhin zur Bezahlung desselben Statt gehabten Berpflichtung durchaus keine Beranderung oder Ausnahme Statt sinde.

Wenn bemnach die steuerpslichtigen Colonen, den von bem Hauptwohnhause zu zahlenden, und auch den von den heuerleus ten ihnen zu erstattenden Rauchschat, von der obenbesagten Summe abziehen, so wird sich sinden, daß der zu zahlende Monatsschat, nur der ursprünglich im Jahre 1667 angesetze, oder der vor der französischen Occupation bezahlte Monatschat mit Busat eines Drittels ist, so daß z. B. derjenige, welcher vor der französischen Occupation jahrlich 15 Ribler. zahlte, nunmehr 20 Ribler. bezahlen muß.

- 2) Die zweite Linie in ben Aufforderungszetteln enthalt bie Personals und Mobiliar-Steuer, worüber jedoch jeder heuers mann sowohl als ber Colonus, eine Aufforderung erhalten hat.
- 3) Ein gleicher Fall wie bei bem Rauchschage, tritt auch bei ber Thuren und Fenfler. Steuer ein, welche in ber britten Linie ber Aufforderungszettel verzeichnet fteht. Der Antheil bies fer Steuer, welcher von ben zum Colonate gehörigen Rebenhaus

fern entrichtetwerben muß, ist hier wieber mit in ber gangen Sums me enthalten. Es ift aber auch hiebei feine Beranderung besjesnigen eingetreten, was im vorigen Sahre 1813 Statt gefunden bat, und muß also der Colonus, als Eigenthumer feiner Nebensbaufer, biese Steuer für die Bewohner derfelben zwar auslegen, biese hingegen find verpflichtet, solche dem Colonus zu erstatten.

Den Betrag ber Perfonal-Steuer fowohl, als ben bes Rauchs fcages fur jedes Saus insbesondere, tann ein jeder bei bem

Steuer : Ginnehmer in ber Steuer. Rolle erfeben.

Die fammtlichen Beamten werden hiedurch beauftragt, biefe erlauternde Bekanntmachung zur möglichst allgemeinen Kenntniß aller Steuerpflichtigen zu bringen, und auf die Befolgung der gesemäßigen Borschriften zu achten.

Danabrud, ben riten Junii 1814.

Die für das Fürstenthum Osnabruck provisorisch anges ordnete Regierungs : Commission.

C. W. A. Freiherr von Stralenheim. Fl. Oftmann v. b. Lepe. Strudmann.

(No. 318.) Publicandum, die von den Gesellen, Rnechten, Dienstboten u. f. w. zu entrichtens de Gewerbesteuer betr., vom 11. Junii 1814.

Um die Erhebung ber fur bas Jahr 1814. von ben Gesellen, Knechten, Fabrikarbeitern und Dienstboten zu entrichtenben Gewerbesteuer zu sichern, erachten wir es für nothwendig, hierburch zu verfügen, baß jene Steuer von bem Fabrikherrn, Meister und Brobherrn vorgeschossen werben musse. Nichts bestoweniger bleiben die Gesellen, Knechte, Fabrikarbeiter, Dienstboten und alle in diese Classe zu rechnende Personen die eigentlichen Steuerpssichtigen, und haben die Meister und Brobherrn nicht allein die Besugnis, die vorgeschossen Steuer am Lohn zu kurzen, sondern sie können auch für den Fall, wenn der Geselle, Dienstbote u. s. w. sie vor der Aussorderung zur Bahlung der Gewerbesteuer

verlaffen will, fo viel als bie von letteren gu gablenbe fällige

Steuer betragt, am Bohn gurudbehalten.

Um ben Betrag bes zu leistenden Borfchusses zu erfahren, tonnen die Meister und Brobherrn bei ben Steuer: Einnehmern bie Einsicht ber Rolle, so wie bei ben Obrigkeiten die Einsicht bes Berzeichnisses ber Steuerpflichtigen, der Berordnung und ber baz zu gehörigen Instruction erhalten, und ist diese Berfügung von den Kanzeln zur allgemeinen Kenntnis des Publicums zu bringen.

Denabrud, ben titen Junit 1814.

Die für das Fürstenthum Osnabrück provisorisch anges ordnete Regierungs = Commission.

Stralenheim. Dftmann von ber Lege. Strudmann.

- (No. 319.) Cammer Ausschreiben, die herrschaftlichen Feuersprüßen betr., vom 13ten Junius 1814.
- Da Ronigl. Churfurftl. Cammer zu wiffen nothig finbet:
  - 1) ob die von berfelben angeschafften Feuersprugen noch bors handen find, und
  - 2) in welchem Buftanbe fie fich, fo wie alle ubrigen Feuerges rathichaften befinden;

fo haben fammtliche Aemter über obige Puncte, und zwar bins nen ben nachsten vier Bochen, anhero zu berichten.

Sannover, ben 13ten Junius 1814.

Königlich Großbrittannisches und Churfürstlich Braun-schweig Lüneburgisches Cammer : Collegium.

C. v. b. Deden.

(No. 320.) Cammer = Ausschreiben, die Erstattung der monatlichen Inquisiten Berichte betreff., vom 13ten Junius 1814.

Es ift bekanntlich vorbin verordnet gewesen, daß von den Aemstern alle Monate an Königl. Churfurfil. Cammer berichtet werz ben folle, ob, und wie viele Inquisiten vorhanden sind, welche Berbrechen sie begangen, wie lange sie in haft gesessen, und woran es liege, daß die Sache noch nicht zur Endschaft gebracht worben.

Da nun bemerkt ift, baß folche Berichte theils von mehreren Temtern unerstattet geblieben, theils nicht zwedmäßig abges faßt find, so wird hiedurch wiederholt aufgegeben, selbige sosort nach Ablauf eines jeden Monats einzubringen, und sie nach dem Formulare, welches Unsern Ausschreiben vom Loten December 1799 beigelegt ist, einzurichten.

Sannover, ben 13ten Junius 1814.

Ronigl. Großbrittannisches und Churfürstl. Braunschw. Luneburgisches Cammer = Collegium.

C. b. b. Deden.

(No. 321.) Berordnung, die Liquidation der an die Franzosen in den von ihnen besetzt gewesenen Festungen geschehenen Lieferungen betr., vom 14. Junii 1814.

Demnach bie Eingefessenen ber hiefigen Ortschaften, welche zu ber sogenannten 32sten franzosischen Militair : Division gebort haben, vermöge ber im Junio und Julio vorigen Jahrs erlasse, nen französischen Decrete, ansehnliche Lieferungen zur Bersorgung ber von französischen Truppen vormals besetzt gewesenen Festungen geleistet haben, welche mit Bons auf die hamburgsche Contribution bezahlt sind, oder haben bezahlt werden sollen, so wer-

ben alle Obrigkeiten ber in obgebachtem Falle befindlichen hiefigen Drte angewiesen, die über solche Lieferungen sprechenden Documente fordersamst einzuziehen und ohne Aufschub an ben Lands rath v. Meding in hamburg einzusenden, damit die erforderlis den Schritte geschehen konnen, um die Liquidation zu beschaffen.

Sannever, ben 14ten Junii 1814.

Königlich Großbrittannische zum Churfürftl. Braunschweige Lüneburgischen Cabinets-Ministerio verordnete Geheime Rathe.

C. v. b. Deden.

(No. 322.) Bekanntmachung, ! die Einreichung der auf das Kloster Heiligenrode empfangenen Expectang-Briefe betr., vom 14. Junii 1814.

Da während ber feindlichen Usurpation nicht nur die bas Rlofter Seiligenrobe betreffenden Acten, sondern auch besonders das Bersgeichnis der Erspectivirten den feindlichen Beborden mit den Ersspectangs Briefen hat ausgeliefert werden muffen, bei den zurucks gelieferten Acten aber jenes Namens Berzeichnist nicht mit zurucks geliefert ist und aller angewandten Bemühung ohnerachtet bis jeht noch nicht wieder hat herbeigeschafft werden können, deffen Wiesderausstellung aber zur weiteren Berücksichtigung bei etwaigen, kunftig in dem gedachten Rloster eintretenden Bacanzen dringend erforderlich wird; so werden hiemit

1) alle biejenigen, benen auf eine Alofterfielle in bem Alofter Beiligenrobe von Seiner Ronigl. Majestät Unferm Allergnabigsten Könige und Herrn Erspectang-Briefe bereits ertheilt, und welche gum Genug berjenigen Klosterstelle ober Penssion, worauf sie erspectivirt, noch nicht gelanget sind, so wie

2) diejenigen, denen von Koniglicher Cammer eine Bufiches rung ertheilt ift, daß sie in das Berzeichniß ber Erspectans tinnen mit eingetragen, und bag bei entstehenben Bacangen und nach Berminberung ber Angahl ber Erfpectanfinnen auf fie mit Rudficht genommen werben folle.

aufgefordert, in so fern ihre Berhaltniffe es ihnen noch gestatten, auf eine solche Erspectanz oder Zusicherung weitere Ansprüche zu begründen, innerhalb der nächsten der Monate, vom heutigen Tage angerechnet, die desfallsigen Erspectanz Briefe oder von Konig!. Cammer erhaltenen Resolutionen entweder im Original oder in beglaubter Abschrift an den Cammersecretatr Franken feld hieselicht positrei einzuschiden, und die Retradition der Originalien dagegen demnächst zu gewärtigen, wobei diezeinigen, welche diezser Aufforderung binnen der vordemerkten geräumigen Frist kein Genüge leisten sollten, die daraus für sie demnächst etwa entstezhenden nachtheiligen Folgen sich selbst beizumessen haben.

Sannover, ben 14ten Junii 1814.

Königlich Großbrittannisches und Churfürstl. Braunschweig-Lüneburgisches Cammer-Collegium.

C. v. b. Deden.

(No. 323.) Publicandum, die den Predigern, Kustern und Schuldienern ertheilte Remission der aufferors dentlichen Kriegssteuern des Jahrs 1813 bestreffend, vom 14ten Junii 1814.

Die Einnehmer ber directen Steuern, weche die hebung ber ausservordentlichen Kriegssteuern des Jahrs /813 besorgen, wers ben hierdurch angewiesen, von den Pkedigern, Kirchens und Schulbedienten hiesiger herzogthumer, diejenigen Ruckstande, ober Theile der Ruckstande der ausservordentlichen Kriegssteuern des Jahrs 1813, welche vermöge der durch Bulage = Centimen auf die directen Steuern gemachten Ausrechnung dieser Kriegssteuern, als ertraordinaire Grundsteuer, oder als ertraordinaire Thur = und Kenster = Steuer auf den Dienstländereien der Prediger, Kirchens Bedienten und Schul = Bedienten haften, nicht einzusordern, son=

bern bieselben auf bie Etats ber Nonvalenten zu sehen, und zum Absat vorzuschlagen. Es versteht sich dabei von selbst, daß diejenigen Quoten oder Theile berselben, welche auf ben eigentlichen Landereien ober auf der Personal-Steuer dieser Kirchen. Beamsten haften, von denselben berichtigt werden mussen, so wie auch dadurch keineswegs das Prinzip ausgesprochen wird, daß dieselzben von einer sonstigen billigen Concurrenz zu Bezahlung der Communal. Schulden, als wozu gedachte Ruckstände ber Kriegsseteuern verwandt werden sollen, befreiet sind.

Stabe, ben 14ten Junit 1814.

Brem = und Berdensche Regierungs = Commission.

v. Maricald. v. Lutden. Saltermann.

(No. 324.) Publicandum, betreffend die Fortdauer versschiedener gutsherrlicher Abgaben und praestanda, welche durch Suspension der ungesschossen sind, vom 14ten Junii 1814.

Da bem Bernehmen nach einige Einwohner im alten Lande von ber Suspension ber ungeschlossenen Patrimonial = Gerichte einen Borwand hergenommen haben, um sich ber Bezahlung ber Geställe, welche die Boigte des siedesten Gerichts für die Interessenten bieses Gerichts und für mehrere Gutsbesiger an sogenannsten Beebehafer, Rauhhunern, Grefenschaß und Gesahrschaft u erheben haben, zu entziehen; so ift die hiesige Regierungsschmission vom Königlichen Cabinetes Ministerio, unterm 8ten b. M., zu der öffentlichen Declaration auctorisit:

daß durch die provisorisch verordnete Suspension ber uns foloffenen Patrimonial Gerichte, die erwähnten Abgas

ben fo wenig, ale fonftige Ginrichtungen ahnlicher Art, aufgehoben finb.

Stabe, ben 14ten Junii 1814.

Brem. und Berbenfche Regierungs : Commiffion. v. Maricald. v. Eutten. Baltermann.

(No. 325.) Ausschreiben, die Beobachtung der Gefezge gegen die Wagabonden und fremden Bettler betr., vom 15ten Junii 1814.

Da bemerkt worden ift, daß das Bagabondiren fremder und einheimischer Bettler, der angestellten allgemeinen Ausjagd ohns geachtet, im hiefigen Fürstenthume fortbauert, so werden die noch bestehenden westphälischen Gesetz über diesen Gegenstand, besonders die Verfügungen bes Königl. westphälischen Decrets vom 30. Juni 1810, in Erinnerung gebracht.

Nach biefen Gefeten tann jeber Reisenbe, bessen Paffe nicht in Ordnung sind, ober ber sich sonst verdachtig macht, zur nabes een Prufung seiner Verhaltnisse vor ben nachsten Friedensrichter ober Polizeibeamten geführt und, wenn er ein Fremder ist, bem Besinden der Umstände nach, über die Granze gebracht, ober, falls er ein Einlander ist, nach seiner Heimath transportirt wers den; wenn aber Verdacht der Landstreicherei oder anderer Verben eintritt, so wird ber Reisende dem herrn Staatsanwalde angezeigt, verhaftet und vor Gericht gestellt.

Den sammtlichen Polizeibeamten im hiefigen Furftenthume wird es zur. Pflicht gemacht, nicht nur die verordneten allgemeisnen Ausjagden mit Sorgfalt anzustellen, und die vorermachnten Gesetz zur Aussuhrung zu bringen, sondern auch die gesehlichen wöchentlichen Bisitationen in den Wirthshausern nicht zu verablaumen und darauf zu halten, daß die Borschriften iwegen der Paffe, der Logirbücher, der sofortigen Anzeige der Antunft von Reisenden

bei Gaffwirthen und Privatperfonen, und ber Berpflichtung ber Gemeinben, ihre Armen ju unterhalten, genau befolgt werben.

Uebrigens follen die Gemeinden, welche die armere Claffe ihrer Ginwohner unbeachtet laffen, die Roften ber daburch verurs fachten Aufgreifung und Untersuchung tragen.

Bilbesheim, ben 15ten Junii 1814.

Die Diffricts - Commiffion hiefelbft.

Beinhagen. Reuhaus. v. Botticher.

(No. 326.) Bekanntmachung, die Stempelung det Beitungen und Journale betr., vom 15. Jus nius 1814.

Da ber erhaltenen Anzeige nach von den Buchhandlern und Lefes Instituten bie in der Stempel-Instruction vom 12ten April ents haltenen Bestimmungen, in Absicht der politischen Zeitungen und pos litischen Journale, noch nicht befolgt sind; so sinden wir und verz anlaßt, jene für die Folge und zunächst für das 3te Quartal d. 3. auf die vorgeschriebene Einsendung der Declaration der bestellten politisschen Zeitungen und politischen Journale, so wie auf die erforders liche vierteljährige Stempelung derselben, ausmerksam zu machen. Im Nichtbefolgungsfall wird gegen sie als Stempelcontraveniens ten versahren werden.

Donabrud, ben 15ten Junit 1814.

Die für das Fürstenthum Osnabruck provisorisch anges ordnete Regierungs . Commission.

Stralenheim. fl. Oftmann v. b. Lepe. Strudmann.

(No. 327.) Berordnung, die in die feindlichen Staats-Cassen, mabrend der Occupation, eingezahle ten Deposita betr., vom 16. Junii 1814.

Da ber Canglei = Rath Lebzen damit beauftragt worden, biejenigen Gelbsummen, welche an Depositis, mahrend ber feindlichen Occupation, in die Staats : Cassen des Feindes etwa eingesandt, und aus diesen nicht zurückgezahlt senn mögsten, zu constatiren, des Endes die Register und Depositens dücher der angeordnetigewesenen Gerichte einer Revision zu unsterziehen, wie nicht minder die von Wormundern und Curatos ren in die vormaligen seindlichen Cassen gezahlten Geldsumsmen, zu verzeichnen; so wird solches hiedurch den betressen den Personen zur Kenntniß gebracht, und werden selbsige dies durch angewiesen, nicht allein den bedfallsigen Anordnungen des Canglei Raths Ledzen zu genügen, sondern auch zur möglichsten Beschleunigung des Geschäfts sich dieserhalb, auch ohne vorgängige specielle Aufforderung des Commissarii, mit ihren etwaigen Anträgen an denselben zu wenden.

Donabrud, ben. 16. Jun. 1814.

Die für das Fürstenthum Osnabruck provisorisch angeordnete Regierungs : Commission.

Stralenheim. Dftmann von ber Lepe. Strudmann.

(Nro. 328.) Cammer = Ausschreiben, wegen fernerer Benutung der dermaligen Binskorn = Borras the, vom 17. Junii 1814.

Bu Beantwortung ber über bie fernere Benugung ber bermas ligen Bindforn Borrathe von ben Aemtern feithen eingeganges nen Anfragen, und um mehrere bergleichen überfluffig zu maschen, finden Wir Und bewogen, im Allgemeinen Folgendes festzuseten.

- 2) Det Roden foll, in Ermangelung besonberer Berfügungen, für etwanige tunftige, nicht vorauszusehende Bezburfniffe noch ferner aufbewahrt werden, dafern anders die Beschaffenheit ber Kornboden, ober auch des Korns felbst, solches mit Sicherheit gestattet. Ware letteres nicht ber Fall, so ist darüber zu besonderer Berfügung gutachtlich zu berichten.
- 2) Alle übrigen Kornarten, namentlich Weißen, Gerfie, Weiße, Mange ober Bunte und Raub : Hafer ic., sind nach gehöriger Bekanntmachung in kleineren ober größes ren Quantitäten öffentlich meistbietend zu verkaufen, und wenn gegen ben laufenden Marktpreis der nächsten Stadt nicht unter 5 Mariengroschen Cassen: Munze für den Neusbraunschweigschen Hinten Weißen, 3 Mgr. für den Hinten Gerfie, 2 Mgr. für den himten Weishafer, 1 Mgr. 4 Pf. für den himten Mange oder Bunte Hasfer, und I Mgr. für den himten Rauhhafer geboten wird, den Juschlag zu ertheilen, sonst aber zuvor zu Unserer Genehmigung gutachtlich zu berichten.

Es verfteht fich hierbei, bag ber muthmagliche Bebarf an Deputaten und Gnaden Bewilligungen bis zur nachsten Sindtornhebung gurudzubehalten ift.

Sannover, ben 17ten Junit 1814.

Konigl. Großbrittannisches und Churfürstl. Braunschw. Luneburgisches Cammer. Collegium.

C. v. b. Deden.

(No. 329.) Ausschreiben, die Liquidation der Lieferungen für die Franzosen in der 32sten Mislitair. Division betr., vom 18. Junius 1814.

Demnach die Eingesessenen der hiesigen Ortschaften, welche zu der sogenannten 30sten Militair-Division gehört haben, versmöge der im Junio und Julio voriges Jahres erlassenen französischen Decrete, ansehnliche Lieferungen zur Versorgung der von französischen Truppen vormals besetzt gewesenen Festungen geleistet haben, welche mit Bond auf die hamburgische Contribution bezahlt sind, oder haben bezahlt werden sollen, so werden alle Obrigseiten der in obgedachtem Falle besindlichen hiesigen Orte angewiesen, die über solche Lieferungen sprechenden Documente fordersamst einzuziehen, und ohne Ausschlad an den Landrath von Meding in hamburg einzusenden, damit die erforderlichen Schritte geschehen können, um die Liquidastion zu beschaffen.

Sannover, ben Isten Junit 1814.

Königl. Großbrittannische zum Churfürstl. Braunschweig's Lüneburgischen Cabinets Ministerio verordnete Geheime Rathe.

C. v. b. Deden.

(Nro. 330.) Ausschreiben, die den Unterofficiersund Soldaten Rindern aus der Sperr-Casse und dem Meinhelfschen Legat zusließenden Beneficien betr., vom 18. Junii 1814.

Die Königliche Kriegs-Canglei hat bie Absicht, den Untersofficiers: und Soldaten-Kindern vom hannoverschen Truppenserps, das aus den beiden Instituten der Sperrcaffe und des Meinhelfschen Legats genossen Beneficium, vom Isten Jasuar 1814 an, hinwieder angebeihen zu lassen.

Da

Da biefe Inflitute jedoch mahrend ber feinblichen Ulurpastion, nach ihrer urfprunglichen Fundation nicht verwaltet find, so muß Königl. Kriegd: Canglei bie Rahlung ber Beneficien vorerft, und bis zu verbeffertem Caffenzustande, lediglich auf biejenigen Individuen beschränken, welche vor ber feinblichen Ufurpation von Königl. Kriegd: Canglei zu Hannover, als von ber rechtmäßigen Oberbeborde, zum Beneficial: Genuß recipirt find.

Um nun zu erfahren, welche von solden Beneficiaten noch am Leben und, nach ber Berfassung der Institute, zum fernern Beneficial. Genuß berechtigt find, wird für jeden Beneficiaten und Alumnen ein besonderes Certificat, von einem Prediger ausgestellt und von der Ortsobrigkeit beglaubiget, anhero erfordert, aus welchem folgende Punkte erhellen musafen, und zwar:

- 1) ber volle Bor : und Buname bes beneficirten Rinbes,'
- 2) ber volle Bor : und Buname bes Baters, ber Grad, worin, und bas Regiment, wobei er gebient hat,
- 3) ber zeitige Aufenthaltbort bes Rindes, mit Angabe bes Umte ober Gerichts, worin ber Ort belegen iff, auch mir namentlicher Benennung bedjenigen, ber die Berpflegung und Erziehung bes Kindes beforgt,
- 4) Tag, Monat und Jahr ber Geburtbjeit bes Rindes,
- 5) beffen jegiges Alter und ob und in welchem Jahre, auch an welchem Tage, es bereits zur Confirmation gefanget ift, ober ob es noch confirmirt werden muß?
- 6) ju welcher Urt bes Beneficii das Rind vorbin von Ronigl. Rriegs : Canglei aufgenommen worden ? — ob jur Sperrcaffe oder jur Meinhelfichen Stiftung?
- 7) ob bas Rind aus einer andern bffentlichen Caffe etwas erhalte ? ober ob es in einem Armeninstitute ober Watsfenhause aufgenommen fen?

Dergleichen Certificate find nun, genau nach obigen Bragpuncten verfaffet, für jeden Beneficiaten auf einen befon-

35

bern Bogen, ju meiterer Berfügung an Ronigi. Kriege-Cang-

Sannover, ben 18ten Junit 1814.

Ronigl. Großbritannische und Churfürstl. Braunschw.s Luneburgsche Krieges Canzlei.

Bremer.

(No. 331.) Circulare, das Rechnungswesen der Postspeditionen betr., vom 18. Junii 1814.

Nachbem ben Poftamtern biejenigen Borfdriften ertheilt find, nach welchen hinfubro bie Postrechnungen an bas Genes ral = Post = Directorium abzulegen find : fo wird auch ben Postspebitionen Folgendes über ihre Rechnungsführung zur Nachachtung vorgeschrieben:

- 1) Die Poffspeditionen legen teine Rechnungen an bas General : Poft : Directorium ab. Die Berechnung ber bei felbigen einkommenben Postgelber geschieht burch bas ihnen vorgesetzte Postamt.
- 2) Bu biefem Ende haben bie Pofispeditionen am Schluffe jebes Bierteljahrs ihre Ginnahme in einer Rechnung von nachftebender Form aufauftellen:

# Rechnung

über die bei der Postspedition zu vorgefallene Einnahme bei der Brief- (fahrenden) Post vom ten Quartale 1887

|              | Laut Karten von |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |       |      |   |      |      |    |
|--------------|-----------------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-------|------|---|------|------|----|
| Datum.       |                 |      |     |      | 6    |     |      | -    |     |      |      | i   | 1     |      | + | -    |      |    |
| 4 - 5        | Mtt.            | 99r. | pf. | M11. | 88r. | pf. | Mtí. | 9gr. | pf. | Mtt. | 88r. | pf. | mtt.  | ggr. |   | mti. | 382. | 96 |
| 1 ten        |                 |      | -   |      |      |     | ,    |      |     |      |      |     |       | ,    |   | 1    | 1.   | 1  |
| 2ten         |                 |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     | *     | -    |   |      |      |    |
| iten<br>iten |                 |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     | 20.00 |      |   |      | ٠    |    |
| iten         | 1               |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     | 7     |      | - |      |      |    |
| Sten         |                 |      |     |      |      | 1   |      |      |     | 1    |      |     | 4     | -    | d | 4    | CJ.  |    |
| ten          |                 |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |       |      |   |      |      |    |
| ten          |                 |      |     |      | -    |     | 1    |      |     |      |      |     | -     |      | 1 |      | i    |    |
| ten-         |                 |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |       | -    |   |      |      |    |
| ten          |                 | 1    | 1   | 1    |      |     |      | 1    |     |      | -    |     |       | 1    |   |      |      |    |
| ten 2c.      |                 | 1    |     | 1    |      |     | 1    |      | 1   |      |      |     |       |      |   |      | 1    |    |
| umma         |                 |      |     |      | 1    | T   |      | 1    | T   | 1    | 1    | 1   | T     | 1    | T | İ    | T    | -  |

Eben fo, jeboch mit Weglaffung ber Ueberschrift, ift auf ber aten und 3ten Seite bes Bogens bie Ginnahme bes aten und 3ten Monats im Quartale, und sobann auf ber 4ten bie Recapitulation folgenbergestalt aufzuführen:

#### Recapitulation.



Ronigl. Churfurftl. Poftfpedition.

(Unterschrift ber Spebiteurs.)

3) Eine solche Rechnung ift für die Einnahme von ben Briefpoffen, und eine andere für die von der fahrenben Poft aufzustellen. Bei lehterer ift jedoch in die Ueberschrift hinter bad Wort: Einnahme, einzuruden:

"fur Padereien und Gelber."

4) Bon ber Einnahme an Personen- Gelbe und Uebers fracht wird eine besondere Rechnung aufgestellt, und zwar in nachftebender Form:

### Rechnung

über die bei der Postspedition zu vorgefallene Ginnahme an Personen = Geld und Ueberfracht vom ten Quartale 181.

|                                      | . Cours.     |                                      | . Cours.     | . Cours,                             |             |  |  |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|--|--|
| Datum.                               | Atl. ggr.pf. | Datum.                               | Atl. ggr.pf. | Datum.                               | Mtl. ggr.pf |  |  |
| 1 ten<br>2 ten<br>3 ten<br>4 ten 2c. | ,   -   1    | 1 ten<br>2 ten<br>3 ten<br>4 ten 2c. |              | 1 ten<br>2 ten<br>3 ten<br>4 ken 2c. |             |  |  |
| Summa                                |              |                                      |              |                                      |             |  |  |

#### Recapitulation.

| Von | bem | Courfe |     | Rthir. | ggr. | pf. |
|-----|-----|--------|-----|--------|------|-----|
| =   | *   | 3      |     | 3      |      |     |
| 2   | ,   |        |     | •      | ,    |     |
| 3   | 3   | . 5    |     | ø      | •    |     |
|     |     | Summa  | 1.  | Rthlr. | ggr. | pf. |
| •   |     | ben    | ten |        | 181  |     |

Ronigl. Churfurfil. Postspedition. N. N.

5) Auffer ben vorstebend angeführten 3 Ginnahme : Ursten tommt bei ben Postspeditionen Richts gur Berechnung. Die zur berrichaftlichen Sinnahme tommenden Beitunges Pros

cente werben ben Pofffpebitionen von ben Poftamtern, welche

bie Beitungen liefern, mit angerechnet.

6) Die nach oben vorgeschriebener Form aufgestellten Einsnahme z Rechnungen werden von ben Postspeditionen binnen ben nachsten 14 Tagen nach Ablauf bes Quartals an bas vorzgesette P famt eingefandt, und verfallen die Saumigen unz sehlbar in eine Gelostrafe von 2 Athlr., wenn diese Abliefezrung nicht zur rechten Zeit erfolgt. Diese Strafe wird bei mehrerer Saumfeligkeit verdoppelt, und nach Besinden der Umstände noch mehr geschärft werden. Die an das Postamt gemachte Absendung der Rechnung ist an das General posts Directorium mit wenig Worten und unter Ansuhrung des Das tumb anzuzeigen.

7) Auffer ben mehrgebachten Quartal: Rechnungen haben bie Postspeditionen auch monatlich, und zwar mit der ersten Post, bei Bermeibung ber Salfte ber §. 6. firirten Gelbhufe, einen Ertract in nachstehender Form an die Postamter einzu-

liefern.

## Einnahme = Eritract der Postspedition zu vom Monat

181

Einnahme von ben reitenden und Botenpoften Rthir. ggr. pf \_\_ von ben fahrenden Poften # # #

Summa

Rthir. ggr. pf.

melde hieneben überfandt merden.

en ten

181

Ronigi. Churfurfil. Postspedition. N. N.

8) Aus vorstehendem Formulare wird ersichtlich, daß die reine Sinnahme der Speditionen jeden Monat baar an das vorgesetzte Postamt abgeliefert werden muß, da alle bet den Poststeinen vorkommende Ausgaben, als: Speditions=Gehalte, Fuhr a und Rittgelder, Nebenfuhr = und Beglei:

tungetoffen ic. von bem Poffamte befiritten und in Rechnung gebracht werben. Die Ablieferung ber Einnahmen ift mit ber erften Poft an bas vorgefehte Poftamt zu bewertfielligen, und wird jebe hierunter bemertte Nachläffigkeit mit ber Salfte ber J. 6. ermähnten Gelbstrafe geahndet werben.

Es wird jedoch ben Speditionen nachgelaffen, unter Eins willigung bes Poftamts monatlich ben Betrag ber festftebenben Ausgaben, in fo weit es thunlich, von ben Ginnahme: Gels bern jurud zu halten, und am Ende bes Quartals bie bars über fprechenden Quittungen als baared Gelb abzuliefern.

9) Die Bestimmungen gegenwärtiger Borichrift follen, was die Aufstellung ber Rechnungen anbetrifft, ichon vom 1. Januar 1814 an in Ausführung gebracht werben.

Sannover, ben 18. Junif 1814.

Aus dem General : Poft = Directorio.

(No. 332.) Berordnung, die an die franzos. Staats: Cassen während der Occupation eingelieferten deposita betr., vom 18. Junii 1814.

Da es erforberlich ift, blejenigen Gelb = Summen möglichft genau conftatiren zu lassen, welche an depositis während ber feinblichen Occupation in die Französischen Staats : Cassen einzgesandt sind, so ist nicht nur wegen Aufstellung und Einsendung eines vollständigen Etats von den bet den Französischen Tribunalen zu Stabe und Lehr etwa eingelieferten, an die Französische Amortisationd Casse gelangten, und von dort bis jest nicht zurückgesandten Depositis das Nöthige sofort hieselbst verfügt; sondern es werden auch hierdurch alle und jede Vorsmünder, Curatoren und Rechnungsführer von Commune : Gels dern, welche wider Erwarten in der Französischen Administrationäzeit sich könnten entschlossen haben, nach Anleitung der damaligen Französischen Gelege, ihren Pupillen, Curanden oder Communen gehörige Gelder an die feinblichen Staats.

Caffen einzufenben, bei perfonlicher Berantwortlichteit aufgeforbert, bavon ein Berzeichnis unter Beifügung beglaubter Abschriften von ben folderhalb ausgestellten Bescheinigungen ber Empfanger binnen 8 Tagen a dato an bie hiefige Regies rungs. Commission einzuliefern.

Sofern auf ahnliche Beise gerichtliche Doposita vom ein ober anderen Friedens Gericht an die Frangofischen Staats. Caffen abgeliefert seyn follten, so haben die vormaligen Friedensrichter und Greffiers ebenmäßig davon fordersamst bei persidnlicher Berantwortlichkeit; unter Beisügung der Bescheinigungen in beglaubter Abschrift, andero Bericht zu erstatten.

Stabe, ben 18ten Junii 1814.

Brem . und Berdensche Regierungs . Commiffion.

v. Marfchald. v. Lutden. Saltermann.

(No. 333.) Bekanntmachung, die der russischen Cavallerie, statt der Rationen, anzuweisenden Pferde=Beiden betreffend, vom 19ten Jun. 1814.

Plachbem von Seiten bes Russische Kaiserlichen Militairs ber hiesigen Regierungs : Commission eröffnet worden, daß man, zur Erleichterung des Unterhalts der Artilleries und leichten Cavalleries Pferde, es sich gefallen lassen wolle, wenn in den damit bequartierten Districten, statt der Rationen, angemessene Pferdes Weiben ausgemittelt werden können: so werden die Obrigkeiten aller mit Cavallerie dermalen bequartierten Disstricte auf diesen wichtigen Umstand hiedurch ausmerksam ges macht, um auf den Fall, daß paßliche Weiben für die Kaiserl. Russischen Cavallerie Pferde wochenweise gemiethet werden können, solcherhalb eines Theils mit dem Militair, und andern Theils wegen des zu bezahlenden Miethpreises mit den Lieferanzten, oder unmittelbar mit dem hiesigen Verpsiegungs - Com-

miffariat, fofort in Communication gu treten, und von bem Refultat zu etwaniger weiterer Berfugung unverzuglich anbero zu berichten.

Stabe, ben 19ten Jung 1814.

Brem- und Berdensche Regierungs = Commission.

v. Maricald. v. Eutden. Saltermann.

(No. 334.) Reglement, die Beköstigung der russischen Officiere durch ihre Wirthe betreffend, vom 19ten Junii 1814.

Der Russisch = Raiserl. Herr General, Lieutenant Oppersmann, Chef bes General : Staabes ber Armee von Pohlen, hat die Berfügung erlassen, daß den Wirthen, welche Obers Officiers, vom Fähndrich bis zum Capitain incl., in Quarstier haben, wegen der von selbigen durchgängig zu übernehmenden Ofsicier : Speisung (ohne Buder, Casse, und Wein, welche Artikel von Seiten des Militairs nicht werden gefordert werden,) Quitungen auf die, in dem beiliegenden Tarif für jeden Rang angezeigte, Quantität Lebensmittel durch die Resgiments : Commandeurs gegeben werden sollen, um solche von den Lieferanten empfangen zu können.

Wir eilen, foldes allen Obrigfeiten, Ginwohnern und Lieferanten in ben mit Ruffifcher Ginquartierung belegten Bans bes = Diftricten bierburch ju ihrer Direction und Nachadtung

befannt zu machen.

Stabe, ben 19ten Juny 1814.

Brems und Berdensche Regierungs : Commission.

v. Maricald. v. Lutden. Saltermann.

Für Betbstigung ber Ober Difficiere burch ihre Wirthe, find die Quitungen auf nachstehende Quantitaten von Lebends mitteln auszustellen:

|                      | Brobt                    | 4 Pfund.      |
|----------------------|--------------------------|---------------|
| Für ben Capitain     | Rieisch                  | 4 Pfunb.      |
|                      | Reis ober Graupen        | F Pfunb.      |
|                      | guten Branntmein ob. Bie | ra Portion.   |
|                      | Brodt — —                | 2 Pfund.      |
| Fur ben Lieutenant   | Bleifd                   | 4 Pfunb.      |
| . = Geconde : Lieut. | Reis ober Graupen        | 1 Pfunb.      |
| s = Fahndrich (      | guten Branntwein ob. Bi  | er 1 Portion. |
|                      | General Lieuter          | ant           |

General-Lieutenant Dppermann.

(No. 335.) Bekanntmachung, betr. ben widerrechtlischen Perkauf der, jum Kloster Walkrode gehörenden, Effecten und jum Gottesdienst bestimmten Sachen, vom 21. Jun. 1814.

Demnach, geschehener Anzeige zusolge, burch Gewalttbatigzeit fremder Behörben mancherlei Effecten bes Klosters Walszrobe, und sogar die auf bem Chor ber Klosterkirche befindlich gewesenen, zum Gottesbienste bestimmten Sachen, als Glotzten, Uhr, Orgel, Altargerathe, durch einen sogenannten Domainen Receveur öffentlich verkauft worden, und sich gegenswärtig im Besitse ber Käuser besinden, alle solche zu geistlichen Zweden bestimmte Sachen aber überall tein Gegenstand bes Privathandels sen können: so werden selbige hiemit aufgefors dert, binnen 14 Tagen alles auf obgedachte Art an sich Gesbrachte an das Kloster zu Walsrobe zurückzusiesern, mit der Berwarnung, daß ein jeder, der von obgedachten; dem Klosster zu Walsrobe zugehörigen Sachen an sich gebracht und diesselben in der festgesetzten Frist nicht zurückliesert, oder Nachselben in der festgesetzten Frist nicht zurückliesert, oder Nachse

welfung einreicht; wohin fie burch ihn getommen, ale muths williger Bebler geraubter Sachen verfolgt werben folle.

Sannover, ben 21ften Jun. 1814.

Provisorische Regierungs = Commission.

Rieper.

(No. 336.) Berordnung, wodurch der Tag zur Feier des Friedenssestes bestimmt wird, vom 22. Junius 1814.

Georg, Pring. Regent zc. Durch gnabige Fügungen ber Gottlichen Borfebung ift ber febnlichst erflehte, gludliche Beitepunkt herbeigeführt, wo durch einen allgemeinen Friedenssichluß die Rube und Freiheit von Europa auf hoffentlich lange bauernde Zeiten gesichert worden ift.

Wir beten bie hand bes Allerhochsten an, welche is ben glorreichen Siegen Unserer Heere und ber verbundeten Beere Unserer Allitrten sich so fraftig geoffenbaret hat, und wollen, baß ein burch aufferordentliche Gottliche Fügungen berbeigesführtes, für ganz Europa so gludliches Ereignis in Unseren gesammten beutschen Landen, nach einer von den geistlichen Behorden Unserer gedachten Lande allernachstens erfolgenden bes sondern Anweisung, auf eine ausgezeichvete Art gottesbienste lich gefeiert werde.

Bu dieser festlichen Feier ist ber 7te Sonntag nach Trinistatis, als der a4ste des Monats Jalius, von Uns bestimmt. Und vertrauen Wir zu den sämmellichen christlichen Predigern Unserer getreuen deutschen Lande, daß sie diese Gelegerheit mit Wärme und Nachdruck benugen werden, ihre Gemeinden zur innigsten Dankbarkeit gegen Gott, zu treuester Anhänglichkeit an ihren angebornen, ihnen mit gnädigster Zuneigung zugesthanen Landesherrn und ihr theures Baterland, zu nuglichem

Gemeinsinn und zu wirkfamer Bobltbatigkeit gegen ihre burch ben Rrieg verarmten Mitburger mit erwunschtem Erfolge aufzufordern.

Sannover, ben 22ffen Jul. 1814.

Rraft Seiner Königl. Hoheit, des Prinzen-Regenten, Special Befehl.

C. v. b. Deden.

Bremer.

(No. 337.) Ausschreiben, die Regulirung der Besolsdungen und Dienst-Emolumente der Forstbedienten betr., vom 22. Junius 1814.

Nachbem die ehemalige, mahrend der westphalischen Usurpastion ganglich umgeworfene Berfassung der Forstadministration in den Fürstenthümern Göttingen und Erubenhagen und in der Grisschaft Hohnstein wiederhergestellt worden, so geben Und mehrere Rücksichten die Beranlassung, die Besolbungen und Dienstemolumente der wieder angestellten Forstbediente einer neuen Rigulirung zu unterziehen, weshalb Wir eine genaue Uebersicht des, vor der westphälischen Occupation angestellt geswesenen Forkpiesonals und der demselben nach ehemaliger Bersfassung beigelegten Emolumente zu erhalten nothig sinden.

Bir geben euch bemnach auf, Uns

1) ben vollständigen Etat ber im bortigen Amte angestellt gewesenen Oberförster, wirklichen reitenden und gehenden Förster, ber Holzknechte, Sichenbinder und des sonstigen Forstpersonals einzusenden, und da bet einigen Nemtern besondere Umftände eine vermehrte Forstaufsicht und eine temporelle Anstellung von Forstbedienten vorhin erfordert haben, so muß solches besonders bemerkt wers den, damit aus diesem Etat die versassungsmäßige Baht der Forstbedienungen nach ihren verschiedenen Classen hers vorgehe. Sodann ist

2) ein Bergeichnis ber mit jeber biefer Forfibebienungen verbundenen Gelbbefolbung, Raturalien, Accibenzien und fonftigen Dienft = Emolumente aufzustellen und ein= aufenden.

Da Wir burch biefe Berzeichniffe eine Ueberficht bes gangen bisherigen Diensteinkommens eines jeden Forftbebiens ten zu erhalten munichen; so find auch bie ad tempus bewilligz ten Bulagen an Gelbe und Naturalien mit Bemerkung bes legten Bewilligungereferipts zu verzeichnen.

Die Rorn : und Solg : Deputate find mit bem Gelbbetra:

ge ber letten Regifterberechnung jum Anfat ju bringen.

Wenn mit einer Rorftbebienung eine freie Wohnung unb Official : Dertinenzien verbunben find; fo ift fur jebes liefer au benennenben Vertinengien ein magiger Dieth = ober Dante werth in linea bes Bergeichniffes ju fegen. Behnten ober ais bere Pertinengien, welche bem Forftbebienten gu feiner beffert Subfifteng gegen ein in bie Regifter ju entrichtenbes Dachtaelb aberlaffen worben, find mit Bemerkung bes Pachtgelbes ante lineam ju verzeichnen. Die Accibengien und fonftige Dienft. emolumente muffen ohne Unterfchieb, ob fle aus berrichaftlis den ober aus anbern Caffen und von Privatperfonen erfolgen, gang genau fpecificirt und mit bem Gelbbetrage jum Unfat gebracht werden, welches bei ben ftanbigen und gemiffen Uccia bengien leicht gefcheben tann, bei ben ungemiffen Accibengten, als ben Tertien : Belbern , Pfanbe : Gebubren zc. aber freilich fdwieriger ift. In Rudficht ber lettern moget ihr baber bie in ben Amtoregiffraturen vorhandenen Rachrichten, ober bet ben Forfibebienten felbft einzuziehenben Erfunbigungen ju Gulund ben Belbanfas nach einer Durchfchnittebes fe nebmen . rednung maden.

Wir erwarten biefe Verzeichniffe binnen vier Wochen, und unverhalten euch übrigens, bag bis zu weiterer Berfügung fowohl ben in ihren vormaligen Dienstpoffen wieder eingetretes nen Forstbedienten, als auch ben burch besondere Ernennungs. Rescripte von Uns angestellten Forstbedienten, die mit diefen Bedienungen vor ber feindlichen Occupation des Landes ver-

macht gewesenen Befolbungen , Naturalien , Accibengien unb fonftige Emolumente gur Berfallgeit verabfolget werden konnen.

Sannover, ben 22ften Junii 1814.

Königl. Großbrittannisches und Churfürstl. Brauns schweig. Lüneburgisches Cammer-Collegium.

C. v. b. Deden.

(No. 138.) Berordnung, die Anordnung einer Hauß-Collecte zur Unterstützung der durch den Kriegverarmten Mitburger betreffend, vom 24sten Juni 1814.

Beorg, Pring = Regent zc. Demnach ber Krieg, mit weldem Unfre beutschen Staaten, jugleich mit bem größten Theile bes feften Banbes von Guropa, beimgefucht worben, burch ben von ber gottlichen Borfebung ben verbundeten Beeren verliebenen Gieg über bie Urheber bes allgemeinen Glenbes gludlich beenbigt, und vermittelft einer mit ber wieberhergeffellten Rrone Arantreich getroffenen Uebereinfunft aller Dachte, Die im Rriege begriffen maren, hoffentlich auf lange Beit ein gefegneter Rus beftand burch Friedensichluffe befeftigt worden: fo ift bie erfte und beiligfte Pflicht Unfere Canbesvaterlichen Bergens, bie Bunben, welche ber verheerenbe, nunmehro beendigte Rrieg bem Lande gefchlagen, ju beilen, fo viel folches moglich ift; infonberbeit aber ben Gegenben wieber aufzuhelfen, welche gang vorzüglich vor anbern von feindlichen Erpreffungen, und jum Theile baneben noch von bem unvermeiblichen Drude ber gu enblicher Befreiung Unferer beutschen Staaten von ben Res. ften ber feindlichen Beere, welche fich in Feffungen geworfen batten, nothwenbigen Belagerungs : Unffalten, gelitten haben. Da bie gottliche Borfebung jugelaffen, bag bie Ginmobner ber Gegenben, welchen feinbliche Seere burch Branbftiftung bes Sbrigen beraubt batten, ju gleicher Beit auch burch bie Barte

ber Jahregeit und Gewalt bes Maffere, in ber Soffaung, burd : fleißige Bearbeitung ihrer Felber ihren Wohlfand wieder bergu-Rellen, jurudgefest, und ihnen fogar bie Dittel ihres Unterhaltes entzogen worben : fo ift ju ihrer Unterflugung vorläufig von Une fo viel gefcheben, ale bie burch bie Beitumftande bes fchrantten Mittel Unfrer Rentfammer verftatteten. Much bae ben auswartige und einheimische Gefellichaften und Gingelne, mobithatige Bemubungen angewandt, beren Erfolg von mans den Leidenben bantbar erfannt morben. Es ift aber bennoch bet weitem bas mehrefte annoch ju thun. Und ba bie offentlis chen Gintunfte aller Art, von Uns gu ben gemeinfamen Bes burfniffen bes Landes, ju ber Bieberberftellung ber auf alle . Art in Bermirrung gebrachten, vernachläffigten, ja gerftorten offentlichen Anftalten vermandt werben muffen : fo bleibt nichts ubrig, ale bie ungludlichen Ginwohner ber obgebachter Maas Ben verheerten Landedtheile, ber Bobithatigfeit ihrer weniger bart mitgenommenen Mitburger ju empfehlen. Wir bertrauen, baß Unfre getreuen Unterthanen bie milbthatigen Gefinnungen, wodurch fle fich von jeber und bei allen Belegenheiten ausges" geichnet haben, und ihre Danfbarfeit gegen bie gottliche Bor. febung, welche ben größten Theil ber hiefigen Lande mit ber wirklichen Rriegs = Noth und Berbeerung burch Feuer und Schwerdt, welche fich uber anbre ganber verbreitet, gnabig verschont hat, baburch beweisen werben, bag ein jeber nach Rraften ju ber Unterflugung ber Mitburger beitrage, melde ein Opfer ber gemeinfamen Gefahr und Roth geworben find.

In biefem Bertrauen haben Wir beschoffen, in allen Provinzen Unser deutschen Lande eine allgemeine Saus- Colslecte anzuprdnen; und soll dieselbe dadurch vollzogen werden, baß in jedem Kirchspiele die Prediger durch einen oder mehrere gemeinschaftlich mit der Obrigkeit auszuwählende Gemeindes Glieder von Haus zu Haus die Beiträge einsammeln, und solche in besonders dazu verfertigte Bücher von den Gebern einzzeichnen lassen. Mit dieser Sammlung sollam Tage nach gehattenem Friedenkfeste der Ansang gemacht, und solche mit mistlichster Betriebsamkeit fortgesetzt werden, damit baldigst sbers sehen werden könne, wie viel zu bem vorgesetzten heisamen

Swede aberhaupt eingegangen, und eine ben Umffanben ans gemeffene gemiffenhafte Bertheilung, unter Dber- Aufficht Uns ferd Cabinete : Ministerit, von ber baju besonbers angeordnes ten Unterflugungs : Commission geschehe.

Die geführten Bucher find nebft ben eingefammelten Gel-

bern unter ber Muffchrift:

Un die Unterflügungs = Commiffion zu Sannover,

und amar fpateftens vor bem Ablaufe von Seche Bochen nach bem angeordneten Dantfeste, an welchem Gegenwartiges publicirt

wirb, einzufenben.

Wir vertrauen zu ben oft bewährten milbthatigen Gesfinmungen Unferer getreuen beutschen Unterthanen, daß sie bieser an fle ergebenden Lanbedväterlichen Aufforderung nach Reaften willsährig entgegen kommen, und zu sammtlichen geistlichen und weltlichen Behörden, welche zu bem vorliegenden heilsamen. Bwede mitzuwirken haben, daß sie das Ihrige mit pflichtmas sigem Eiser dazu beitragen werden, denfelben nach Möglichkeit zu befördern.

Sannober, ben 24ffen Jun. 1814,

Kraft Gr. Königl. Hoheit, des Prinzen Regenten, Special Befehl.

C. s. b. Deden.

Bremer.

(No. 339.) Ausschreiben, betreffend die religiofe Feier des Friedenfestes, vom 24. Junii 1814.

Durch gnabige Fügungen ber gottlichen Borfebung ift ber gludsliche Beitpunkt herbeigeführt, wo durch allgemeinen Friedensshlug die Ruhe und Freiheit von Europa auf hoffentlich lange bagernde Beiten gesichert worden ift.

Se. Konigl. Sobeit, ber Pring-Regent, verebren in ben glorrechen Siegen Ihrer und ber verbunbeten Heere ber hohen Allierten, welche fur die Erringung und Behauptung ber Freiheit,

Migracoulty Google

heit, Unabhängigkeit und Selbftfindigkeit ber Nationen ges kampft haben, Die bobere hand bes allmächtigen Beberrscherk und Regierers ber Belt; und nach Ihren religiosen Gesinnungen haben Sie unterm 22 ften b. M. verordnet, baß ein burch aussers vrbentliche gottliche Kugungen herbeigesuhrtes so gluckliches Ereige niß in den sammtlichen Koniglichen Landen auf eine ausgezeichs nete Urt gottesbienftlich geseiert werbe.

Bur Feier dieses frohen Ftiedensfestes ift der 7te Sonntag nach Trinitatis, als der 24ste des nächstommenden Monats Justius, bestimmt, und sind die Prediger sofort, erforderlichen Fals les, durch besondere Boten, davon zu benachrichtigen, damit die Bekanntmachung am Sonntage vorber gehörig geschehen konne, auch die Prediger Zeit gewinnen, auf einen so wichtigen Borstrag, durch welchen sie auf ihre Gemeinen zu wirken haben, sich gehörig vorzubereiten.

Dowohl bie gwedmaßigfte Art biefer religiofen Beier jebeit Drediger überlaffen bleiben muß, ber eine folde Gelegenheit, eins greifend auf bie Bergen feiner Buborer ju mirten, nicht unbes nugt laffen wirb, fo ift both, bamit in allen Rirchen bie Feier auf eine gielchformige Beife begangen merbe; nothig erachiet worden, ben Bang ber gotfesbienftlichen Sanblungen an biefemt feftlich : froben Zage burch ben anliegenben gehau ju benditenbeft Entwurf ber gu treffenben Ginrichtungen gu leiten, und wird bats in bet nachbentenbe Prediget binlangliche Binte finden, worauf er in feinen Bortragen fein Abfeben Borguglich ju richten babe. Recht einbringende Ermunterung jur innigften Dantbarfeit gegent Gott, bet Großes an uns gethan bat; fraftige Ermedung ju treuer Umbanglichfeit an Beren und Baterland, und ju gebube render Chapung bes Bobittiatigen, bas eine fo gludliche Bani bes . Berfaffung, wie bie unfrige, für jeben Gingelnen bat; und nachbrudliche Mufforberung jum Gemeinfinn und jur Bobithatige feit, woburd bie Gemuther ju thatiger Unterflugung ihrer burch ben Rrieg verarmten Mitburger und jur Erweifung ihrer beralis then Dantbatteit gegett Gott fur bas foftliche Gefchent bes Rries bens burch milbe Gaben ber Liebe am wirtfamften aufgeforbert

36

merben, muffen bie Sauptrudfichten bei ben gu haltenben Bors

tragen fenn.

Es burfte bie Feierlichkeit bes vormittägigen öffentlichen Gottesbienstes erhöhen, wenn berselbe fur basmal auch ba, wo sonst in mehreren Filials ober Mutterkirchen geprediget wird, nur in Einer (etwa ber groffern) Rirche gehalten wurde, in welcher sammtliche Parochiani sich vereinigten. Indessen wird bas nach ben Localumständen zu ermäßigen seyn, und wird ber Presbiger sich barüber mit seinem Ephoro berathen.

Bo Pfarr Nacanzen find, ift ber Rufter anzuweisen, mas für eine gebruckte Predigt er vorzulesen habe. Indessen werden wir gern feben, wenn, wo es irgend moglich zu machen steht, Canbidaten bes Predigtamts an diesem Tage vor Gemeinen, die

ohne Prediger find, auftreten.

Die Schulkinder werden Vors und Nachmittags in Prosceffion von ihren Lehrern zur Kirche geführt, und fingen vor Eintritt in die Kirche Vormittags Nr. 3. v. 1—3., und Nachsmittags Nr. 30. v. 5—9. des Hannoverschen und Luneburgschen Gesanabuchs.

Wo Musici zu haben sind, wird, besonders wo teine Orgel ift, ber Gesang, vorzüglich das Te Deum, mit Instrumentals Musit begleitet, und find die Rosten aus ben Kirchen = Aerarien

gu beftreiten.

Gilige Mufgebote, bie bes Bormittags wegbleiben, mogen

Rachmittags nach ber Predigt ober Bibellehre gefchehen.

Wie wir zu sammtlichen Superintendenten und Prebigern und verseben, bag fie ben Inhalt diefes Ausschreibens zur genaues ften Nachachtung fich dienen laffen werden, so erwarten wir befe fen Duplicat, mit ben Praesentatis verseben, anhero zurud.

Sannover, ben 24. Junii 1814.

Königlich Großbrittannische zum Churf. Braunschweigs Lüneburg. Cons. verordnete Prasident, auch Cons sistorials und Ricchen Rathe.

v. Arngwalbt.

### Einrichtung

## bes offentlichen Gottesbienftes gur Feier

#### bes

# allgemeinen Friedens : Festes am 7ten Sonntage nach Trinitatis 1814.

#### T.

Das Friedensfest wird am Sonntage vor beffen Feier am Schluffe ber Predigt auf eine folche Art bekannt gemacht, daß die Gemuther von beffen hoben Bichtigkeit einen tiefen Eindruck bes fommen, und zu herzlicher Dantbarkeit fur die Bohlthat des fo allgemein gewunschten und heiß ersehnten Friedens schon zum vora aus traftigft erwedt werden.

#### H.

Um Tage vor ber Feier bes Friedensfestes wird Mittags mit allen Gloden in brei Pulfen gelautet.

## III.

Um Tage ber Feier felbst wirb, wie an hoben Festen, breis mal, jedesmal in brei Pulsen, gelautet.

## IV.

Beim Fruh: Gottesbienfte, wo berfelbe gewöhnlich ift, wirb

1) gefungen Rr. 13. bes Sannoverichen und guneburg: ichen Rirchen : Gefangbuchs;

2) vor bem Altar zum Preise ber gottlichen Gate, etwa nach Anleitung ber Worte Luc. 1, 46. 47. 49. 50. erwedt:

3) gefungen Rr. 267 bes Sannoverichen und Luneburg: ichen Kirchen : Gefangbuchs;

4) gepredigt über erfies Buch ber Ronige VIII, 56-68.

5) gefungen Dr. 28. v. II. bes Sannoverfchen und gune: burgichen Rirchen Befangbuche.

36 \*

Beim vormittagigen Gottesbienfte wirb

1) gefungen Rr. 35. bes Sannoverichen und guneburgichen

Rirchen : Befangbuchs;

2) vor bem Altare (mit Weglaffung ber Borlefung ber evan= gelischen ober epistolischen Peritope) jum Lobe Gottes ers wedt; etwa nach Anleitung ber Worte Psalm 103, 1-4;

3) gefungen Rr. 1022. aus bem Anhange jum Sannovers fchen Gefangbuche, ober 269 bes Sannoverschen und Eunes burgichen Rirchen : Gefangbuchs;

4) vorgelefen Pfalm XXXIII.;

5) gefungen Dr. 1035. aus bem Unhange jum Sannover- ichen Rirchen. Gefangbuche;

Mr. 39 aus bem Luneburgiden Rirchen : Gefangbuche;
6) geprebigt über Ephefer III., 20. 21. ober Romer XI.,

33 - 36.

Muf ber Rangel wird ein bem Inhalte bes Bortrags ans

gemeffener Bers eines Gefanges gefungen.

Gleich nach ber Predigt wird bas angeschloffene Gebet vorges lefen, und, mit Weglaffung von Dankfagungen und Aufgeboten, mit bem Bater Unfer und einem Gegenswunsche geschloffen.

7) Gefungen Dr. 1033. aus bem Anhange gum Sannovers fchen Rirchen : Gefangbuche;

Rr. 12. aus bem Luneburgichen Gefangbuche;

8) etwa bie 69fte Antiphone und 193fte Collette bes San: noverichen Gesangbuchs;

bie 98fte Antiphone und 192fte Collette bes Luneburg- fden Gefangbuchs gewählt.

### VI.

Beim nachmittägigen Gottesbienfte wirb

1) gefungen Rr. 4. des Sannoverichen und guneburgichen Gefangbuche,

ober Dr. 1024 aus bem Unhange jum Sannoverichen Rirchen : Gefangbuche; 2) vorgelefen Pfalm 100. ober 106. v. 1-5. ober 145;

3) gefungen Dr. 1113. ober 1114. aus bem Unhange jum Sannoverschen Gefangbuche;

Mr. 642. aus bem Buneburgiden Gefangbuche, ober Mr. 272. bes Sannoverichen und Buneburgiden Rirchen Gefangbuchs;

4) gepredigt über Pfalm 50, 14. und 23., oder Pfalm 116, 12-14.,

oder Bibellehre mit ber Jugend gehalten über Pfalm 34. Rach ber Predigt wird bas vorgeschriebene Gebet gelefen.

5) Gefungen Rr. 15. bes Sannoverichen und Luneburgiden Gefangbuchs;

6) etwa die 59fte Antiphone und 189fte Collette aus bem Sannoverschen Gesangbuche;

bie 81fte Untiphone und 197fte Collette aus bem Laneburg. fchen Gefangbuche, gemablt.

(No. 340.) Reglement, wonach bei Feldbesichtiguns gen in den Landestheilen zu verfahren ist, wels de der westphälischen Herrschaft unterworfen gewesen sind, vom 24sten Junii 1814.

Nachdem durch das Reglement vom 15ten Marz b. 3. sowohl die Falle, in welchen den Unterthanen in den vormals weste phalischerseits occupirten Provinzen, bei Miswachs in den Felsbern, Remission an den öffentlichen Abgaben angedeihen soll, provisorisch bestimmt, als auch die darunter zu beobachtende Maaße nach gewissen setzlebenden Rormen vorgeschrieben worsden; hin und wieder aber Zweisel darüber entstanden sind, auf welche Weise der durch Miswachs entstandene Abgang an den Feldstüchten gegen eine mittelmäßige Erndte untersucht und auszemittelt werden solle; so sinden Wir zu beren Beseitigung notthig, Folgendes zu allgemeiner Nachachtung hiemit zu erklaren und sessgeneinen:

Bis zur etwanigen Aufhebung ober Beranberung ber in ges bachten Sandestheilen vorsorglich beibehaltenen Steuer : Einrichtung soll das Versahren, welches wegen Besichtigung der Feldstrüchte nach bekannten frühern Landesverordnungen vorgeschrieben worden, jedoch mit der nahern Bestimmung, wiederum in Answendung kommen, daß zwar das Geschäft selbst von den Obrigsteiten, in deren Gerichts Bezirk der Feldschaden sich ereignet, geleitet, der Mittel : Ertrag der Felder aber, gegen welchen der Abgang geschäht wird, nicht der eigenen Unsicht der Achtsleute überlassen, vielmehr der bei Beranlagung der Grundsteuer neuerslich ausgenommene tabellarische Mittel : Ertrag bei dieser Schäzzung allenthalben zum Grunde gelegt, und übrigens weiter, wie nachsteht, versahren werden soll.

2

Diejenigen Unterthanen nehmlich, welche ihre mit Früchten bestellten Felber von ber Beschaffenheit ju seyn vermeinen, daß alle Felber zusammengenommen nicht die Halfte des Ertrages eisner gewöhnlichen Erndte versprechen, und beshalb eine Felbbessichtigung wunschen, haben sich desfalls bei ibrer Obrigseit zu melben. Diese hat hierauf sofort eine Borbesichtigung zu versusgen, und, wenn durch dieselbe das Ansühren der Unterthanen begründet befunden wird, das darüber aufzunehmende Protocold bem Diffricts Controleur der directen Steuern zuzusertigen, sonst aber die nachsuchende Gemeinde, oder deren einzelne Mitglies ber, mit ihrem Feldbesichtigungs Antrage zurückzuweisen.

5.

Bei biefer Mittheilung haben bie Beamten und GerichtsDbrigkeiten fich zugleich mit bem Diftricts = Controleur wegen
bes zur Besichtigung anzusegenden Tages zu vergleichen, und,
sobald folches geschehen, ber Gemeinde ben bestimmten Termin bekannt zu machen, damit die zu Bind: und Meiergefallen Berpflichteten ihre Guteberren zeitig davon benachrichtigen konnen.

Bu Achtbleuten haben bie Obrigkeiten unter ben ihnen bekannten gewissenhaften und erfahrnen Sauswirthen nur solche auszuwählen, und mit dem vorgeschriebenen Gide zu verpflichten, welche auf keine Bife bei ber Besichtigung und beren Folgen ins teressirt find. Auch versteht sich, daß diese Taratoren bei mehrern Feldbesichtigungen nicht zu wechselseitiger Abschähung ges braucht werden durfer.

5.

In dem zur Besichtigung angesetten Termine hat sodann ber das Geschäft dirigirende Beamte, in Beisenn des Districts- Controleus und der dabei gegenwärtig senn wollenden Gutsherrn, unter Ansührung der von jeder Gemeinde zu bestellenden Anweiser, die sammtlichen Felder derselben durchzugehen, und von jedem Felde din zu erwartenden dießiährigen Ertrag im Durchschnitt nach Giegen oder Schoden, und den Ausdrusch einer jeden Stiege oder jeden Schods nach Neu-Braunschweigscher Maaße, soviel els möglich, genau angeben zu lassen.

6.

Am Schluffe ber Sandlung find bie Taratoren noch befonbers über die Ursache bes Migmachses, und, ob felbiger nicht etwa in einer mangelhaften Bestellung seinen Grund habe, zu befragen, worüber sobann in dem Protocolle gleichfalls das Rothige anzumerken ist.

7•

Die auf biese Weise aufgenommenen Felbbesichtigungs, Prostocolle sind von den Beamten in gedoppelter Aussertigung dem Controleur des Diffricts zuzustellen, welcher darauf am Schlußberselben die Berechnung des Abgangs gegen den Mittel-Ertrag einzutragen, und das eine Eremplar der Obrigkeit zu remittiren, das andere aber der Direction der directen Steuern, um daranach die Bewilligung der gesehlichen Remission, dem Reglement vom 15ten Marz d. J. gemäß, einzuleiten, zuzustellen hat.

A.

Diefe Besichtigungs : Protocolle gemahren nicht weniger in Sinsicht auf gutsberrliche Gefalle einen Beweis bes Abgange an ben Felbfrüchten, ohne daß jedoch, wegen ber in gewissen gestigt ich bestimmten Fallen ben Binspflichtigen gehihrenden Erlassung am Meierzins, gegen bestehende Berordnunger, oder etwa getroffene Berabredungen, hiedurch etwas abgeantert, oder ben Gutsberrschaften ber in diesen Berordnungen etwa begründete Gegens beweis abgesprochen wird.

9.

Wegen ber auf biese Feldbesichtigungen zu vernendenden Rosten, so wie wegen der Protocoll Aussertigungs : Gebühren, lassen, so bei dem, was in frühern Berordnungen deshalb bestimmt ift, bewenden. Die Reise : und Zehrungskisten sur den der Feldbesichtigung beiwohnenden Districts : Controllur oder besten Adjuncten, ingleichen was demselben für seine Benühung zu verwilligen senn mögte, sollen den Unterthanen nicht zur Last sallen, sondern aus der Steuer- Casse auf besondere Anneisung bezahlt werden; wohingegen jene erstern von der Gemeinde oder den Gemeinde : Witgliedern, die an der Besichtigung Theil nehe men, im Ganzen und ohne weitere Transport : oder sonstige Nei bentosten, mit alleinigem Ausschlüß der Stempel : Gebühren, auszuhringen und gehörigen Orts zu berichtigen sind.

10.

Da lettlich im Furftenthum Silbesheim bie bisherige Suffig : und Gerichtsverfassung pronisorisch annoch beibehalten ift, mehrere der obigen Borfcriften daher auf diese Proving noch jut Beit keine Anwendung leiden, so behalt es, was die Form und Direction der in diesem Auflenthume abzuhaltenden Feldbesichtigungen anbetrifft, bei der bisherigen Einrichtung bis zu andere weiter Berfügung sein Berbleiben.

Sannover, ben 24ften Junif 1814.

Provisorische Regierungs : Commission.

(No. 341.) Verbot des muthwilligen Schießens, bei Hochzeiten und andern Feierlichkeiten, vom 24. Junii 1814.

Da an mehrern Orten über ben Unfug geklagt worden, ber mit dem muthwilligen und unvorsichtigen Abfenern von Flinsten, Pistolen und Kanonenschlägen bei Feierlichkeiten ber eis nen ober andern Art, und besonderd bei Hochzeiten getrieben wird, so finden wir und badurch vecanlast, diesen Unfug bei Strafe von fünf Thalern an Gelbe, oder verhältnismäßigem Gefängnis um so ernstlicher zu unterfagen, je leichter Beschädigungen von Menschen und Feuerdgefahr durch jenes Schießen veranlast werden kann, wodurch ausserdem auch bei Hochzeiten die Feier des religiösen Trauacts häusig auf eine höchst ärzerliche Weise gestöret wird.

Stabe, ben 24ften Junif 1814.

Bremen : und Berdensche Regierungs : Commission.

v. Lutden.

Saltermann.

(No. 342.) Ausschreiben, die Verpflegung der franzofischen Truppen auf dem Ruckmarsche von Hamburg betr., vom 24. Junii 1814.

Wir haben in Erfahrung gebracht, daß bie Berpflegung ber franzollichen Truppen auf bem Rudmariche von hamburg nicht auf allen Etappen von Seiten der Lieferanten mit der erforderzlichen Regelmäßigkeit geschehen und badurch veranlaßt ift, daß sie an verschiedenen Orten Quitungen über complette Mundportionen erhalten haben, ohne daß alle Theile berselben gezliefert worden sind. hin und wieder sollen sogar die Portionen rembourstrt und bem französischen Militair mit Gelde bezahlt worden sepn.

Da nun hieraus leicht ber Nachtheil entstehen konnte, bas bie Lieferanten mehr bezahlt erhielten, als ihnen zukommt, und als die Unterthanen oder die Truppen wirklich empfangen haben: so ersuchen wir sammtliche Obrigkeiten, in ihren Gerichtsbezirken forgfältig Erkundigungen barüber einzuziehen, ob und in wiefern ben Gemeinden die ihnen zukommenden Portionen Brod und Fleisch, so wie auch die kleinen Bivres, nämlich Gemuse, Branntwein und Salz geliefert worden sind, oder welche Ansprüche dieselben deshalb annoch an die Berpftes gungs Lieferanten machen.

Bir feben bieruber binnen 14 Tagen einer Anzeige

entgegen.

Sannover, ben saften Jun. 1814.

General = Rriegs . Commissariat.

C. v. Bod.

Arenbolb.

(No. 343.) Berfügung, die Betreibung der Gewerbe auf Patente betr., vom 24. Junii 1814.

Da burch bie auch auf bas Fürstenthum hilbedheim erstreckte Berordnung vom 3ten December vor. I. bereits ausdrucks lich versügt worden, das mit Ausbedung der Patentsteuer alle in Gesolg berselben ausgeübte handthierungen, Gewerbe und Prosessionen nur bis zu Ende des Jahrs 1813 fortdauern sollen, und nur benen, welche solche bloß auf Patente getries bene Handthierungen und Gewerbe fortzuseigen wünschen, nachs gelassen ist, besfalls Concessionen bei den angeordneten provis sorischen Regierungs sommissionen nachzusuchen, wozu sie auch die Hilbedheimsche Districts Commission unterm 11ten December 1813 mit Festsehung eines bestimmten Termins ausgefordert hat: so versieht es sich schon von selbst, daß nicht nur alle Betreibung von Krugnahrungen im Fürstenthum hils besheim auf vormalige westphälische Patente, ohne erlangte

besonbere Concessone, schlechterbings unstatthaft sen, sonbern baß es auch bem Ermessen ber Regierungs Commission übers lassen sen, nach befundenen Umständen, solche zu ertheilen oder zu verweigern, und finden Wir Und bewogen, hiemit nicht nur alle bloß auf Patente geschehene Betreibung von Krugnahrung im Hildesheimschen ohne Concesson nochmals ausdrücklich allgemein zu untersagen, sondern auch zu versügen, daß den Braus und Brennerei: Berechtigten die Betreibung jenes Gewerbes und der Verkauf ihrer Fabrikate in kleinem Maaße über die Diele nicht ferner gestattet werden soll.

Bir tragen baber ber Diffricts : Commiffion biemit auf. biefe Unfere Berfugung offentlich befannt ju machen, und alle Berfellung geiftiger Getrante ben pormale patentirt gemefenen Rrugern, mit Musnahme ber altern berechtigt gewesenen Erbe Rruger und ber Dachter folder Erb : ober Domainen , Rruge, ale welche, fo wie bie Domainen's und Guter : Beffber felbft, in die alten por bem Sabre 1808 in Sinficht ber Rrugnabrung genoffenen Rechte und ihnen augeftandenen Berhaltniffe gurud treten follen, fo wie auch ben Brau . und Brennereis Berechtigten ben Bertauf bes Biere und Branntemeine in fleis nen Quantitaten, ale Achtel : Gefagen, in Sinficht bes Biers, und zwei Stubden, in Sinficht bes Brannteweins, bei gebn Thaler Strafe fur jeben Contraventione : Fall, melder burch bie Canton . Beamten bei ben Correctione . Gerichten fofort gur Unterfuchung zu bringen ift, ju unterfagen, auch bie Juffige Beborben von biefer Berfugung fofort zu benachrichtigen.

Dannover, ben 24ften Junit 1814.

Provisorische Regierungs - Commission.

Riener.

(No. 344.) Berordnung, betreffend die aus den Feldsbatailsonen entlassenen Landwehrpslichtigen, vom 25. Junii 1814.

Da gegenwärtig nach gludlich wieder hergestelltem Frieden alle diejenigen in den Feldbataillons bienenden hiesigen Untersthanen, welche sich nur auf die Dauer des Kriegs engagirt has ben, und nicht langer in den Feldbataillons fortbienen wollen, von dem Königl. Geheral Commando ihrer Capitulation gesmäß werden entlassen werden; so sinden Wir notbig, die Obrigkeiten darauf ausmerksam zu machen, daß dieselben, in so fern sie sich in dem, durch die Verordnung vom 27sten November v. I. bestimmten Alter der Landwehrpslichtigkeit noch besinden, nach erfolgter Entlassung aus den Feldbataillons gesehlich in die Landwehrpslichtigkeit wieder zurücktreten, jedoch dergestalt, daß die Zeit, welche sie in den Feldbataillons geseint haben, an der, durch die Verordnung vom 24sten December v. I. bestimmten sechsischrigen Dauer der Landwehrspslichtigkeit, ihnen zu Gute gerechnet werden wird.

Sammtliche Obrigkeiten werden daher angewiesen, die aus den Feldbataillonen entlaffenen Landwehrpflichtigen auf die allgemein vorgeschriebene Weise sofort nachtoosen zu laffen, und dieselben nach Waaßgabe des gezogenen Looses bei ferner erforderlichen Mannschaftsstellungen an die betreffenden Landwehrbataillone abzugeben, und gleichwie selbige alsdann mit allen übrigen Landwehrpflichtigen völlig gleiche Rechte und Pflichten erhalten, so konnen dieselben auch in dem Falle, da es nothwendig werden sollte, die Feldbataillons aus der Landwehr, dem Ausschreiben vom 3: sien December v. I. gemäß, zu completiren, dazu nach Lage der Umflände gleich andern Land-

wehrmannern beorbert werben.

Sannover, ben 25ften Junius 1814.

Königl. Großbrittannische zum Churfürstl. Braunschweig = Lüneburgischen Cabinets = Ministerio verordnete Geheime Rathe.

C. v. b. Deden.

(No. 345.) Berordnung, das bei der Schaofschur zu beobachtende Verfahren betr., vom 25. Jun. 1814.

Demnach zur Anzeige gekommen, baß bei ber Schaaf : Schur nicht nach ben bestehenden Borfchriften verfahren werde und sich verschiedene Unterthanen Bernachläfsgungen und Berfalfchungen ber Wolle zum Nachtheil ber Kaufer berfelben zu Schulden kommen laffen; so wird bie nachfolgende, unterm 18. Dai 1774. Dieserhalb ergangene Berordnung:

Wir Georg ber Dritte, ic. Thun kund und fugen als Bater und Namens bes postulirten Bischofe bes Hochstifts Donabrud, Unsers Pringen Friedriche Liebben, hiemit zu wiffen:

Nachbem vielfältig barüber geklagt wird, baß verschies bene Stifte Unterthanen die Wolle auf ben Schaafen vor ber Schur gar nicht waschen, auch wohl, um berselben ein größes red Gewicht zu geben, solche mit Sand, Erde und allerhand Unrath vermischen, und hiernächst die Wolle in große Ges bunde schlagen, um ben Käusern sowohl das Gefühl als die Einsicht aller bergleichen betrieglich eingemischter und einges stockener Sachen zu benehmen; Wir aber diesem Unwesen, wodurch nicht allein der Käuser oft über die Hälfte am Gewicht verkürzt, sondern auch in die Nothwendigkeit gesetht wird, seine beste Beit mit Reinigung und Säuberung der so muthe willig vernachlässigten und verfälschen Wolle zu verlieren, läniger nachzusehen nicht gemeinet sind; als verordnen und besehe len Wir, Namens Unserd Prinzen Bischoft Liebben, hiemtt, daß

Erflich ift bie Wolle auf ben Schaafen, nachbem bie Witterung ift, brei Tage vor ber Schur rein gewaschen, und bie heerbe nach ber Wasche bis zur Schur nicht allein bes Jas ges vor unreinen, sandigen und sumpfigen Dertern in Ache genommen, sondern auch des Nachts im Stalle auf reines Stroh getrieben werden, und

Bweitens fich niemand, bei Berluft ber Bolle und einer willführlichen Strafe, unterfangen folle, die abgeschorne Wolle mit Sand ober Erbe zu bestreuen, ober irgend eine Art von Unrath, er hange an ben Schaafen, ober werbe gar betrieglich bazu genommen, barin zu verwickeln und zu verbergen, haupts fächlich aber

Drittens ein jeber, bei Berluft ber Bolle und einer Strafe von zween Thalern, wovon die Salfte bem Angeber und die Salfte bem Fisco verfallen fenn foll, die Wolle von einem jedem Schaafe allein, und hochstens nicht mehr als von zweien in ein Gebund zusammenwickeln, oder aber folche ganz ungebunden, und bamit bem Kaufer die Gelegenheit laffen solle, den etwa darin verborgenen Unrath sofort durch das Gefühl zu entbeden; endlich

Biertens ber Raufer, wenn er ben Betrug entbedet, bie Bolle awar vorerft bezahlen und folde ju fich nehmen , gleiche mobl aber fich bamit ju bes Drts Richter menben, und felbis gem bie gefaufte Bolle vorlegen, biefer aber fobann fculbig fenn folle, ben Bertaufer fogleich auf ben anbern Sag, ober, menn felbiger ein Reiertag ift, auf ben erften Tag barnach. porguladen, ibn lediglich baruber, ob er biefe Bolle verfauft babe, vernehmen, und biernachft, wenn er fich bagu betennet, burd ameen Churgenoffen, ohne weitere Berffattung einer Einrebe barüber, ob bie Bolle biefer Berorbnung gemaß ges reinigt und gebunden fen ober nicht, ertennen laffen; fobann aber, menn ber Bertaufer ftrafbar befunden mird, bas barüber abgebal. tene Protocoll bei bem nachffen Bruchten : Gerichte gur meitern Berordnung porbringen, und ben Raufer mit allen Roffen periconen; bafern aber ber Raufer mit feiner Rlage nicht bes febt; von bemfelben bie Roften bes Termins nehmen, und ben Bertaufer feiner Genugthuung halber an bas nachfte Bruchten : Gericht verweifen foll; an welchem fobann fomobl in einem ale anbern Sall ber Genugthuung, Enticabigung und Beftrafung balber bas Dotbige unaufhaltlich verfüget merben foll.

Unb bamit

Funftens die Unterthanen, welche Schaafe halten, sich so viel mehr vor dem Schaben in Acht nehmen mogen, welcher aus dem Schmieren raudiger Schaafe mit Theer zu erfolgen psieget: so werden selbige hiemit angewiesen, die Stellen, wo sie Schaafe damit zu schmieren genothigt sind, vorher wohl abzuscheeren, und sich des Theers nie zu bedienen, ohne ihn mit Talg oder Butter, als wodurch er sich mit der Zeit von selbst wieder auflöset, und abgewaschen werden kann, zu verzmischen.

Wir befehlen bemnach sammtlichen Beamten und Riche tern bes hochftifts auf diese Unfere Berordnung genau ju achten, und sammtlichen Unterthanen, fich barnach hinfuhro bei Bermeidung scharfer und unausbleiblicher Strafe schuldigst gu achten; und soll dieselbe burch ben Drud und sonft gewöhnlicher maßen zu jedermanns Wiffenschaft publicirt werben.

Gegeben Donabrud, ben 18. Dai 1774.

(L. S.) Ad Mandatum Regis et Electoris proprium.

v. Enbe.

Boigt.

hierburch in Erinnerung gebracht und ben Beamten und Obrige teiten biefes Fürstenthums aufgegeben, über die genaueste Befolgung berfelben zu machen.

Donabrud, ben 25ften Jun. 1814.

Die für das Fürstenthum Osnabruck provisorisch angeordnete Regierungs - Commission.

Dfimann von ber Lege.

Strudmann.

(No. 346.) Ausschreiben, wegen der an Rocken und Hafer erfolgten Lieferungen, vom 25. Junii

Durch unser Audschreiben vom 28ften Marg b. J. ift ben Lies ferungopflichtigen gestattet worden, flatt ber zur Dritten Quos te zu liefernben rauben Fourage, nach bem bestimmten Berhalts

nif Roden ober Dafer ju liefern.

Damit nun die Quoten = Liquibationen in ihrer Form bleiben, aus benfelben aber auch beutlich hervorgehe, in wiesfern die zu liefernden Beitrage in Natura berichtigt find; fo werden die Obrigfeiten, in beren Gerichtsbezirk Korner flatt rauber Fourage geliefert worden, ersucht, am Schlusse bet, ber Quoten = Liquibation beizufügenden Berzeichnisses, die solchergestalt gelieferten Quantitäten an Noden und hafer, nach ber hier beigefügten Borschrift, auf heu und Strob zu reduciren.

Sannover, ben 25ften Junit 1814.

Beneral = Rriegs = Commiffariat.

C. v. Bod, Major.

Urenholb.

(Nro. 347.) Ausschreiben, die Liquidation der Forderungen an die Krone Schweden betr., vom 25. Junii 1814.

Es ift uns vom Koniglichen Cabinets Minifferio wieberholt ber Auftrag neworden, Die Liquidation ber Forderungen an bie Krone Schweden auf alle mögliche Beife zu beschleunigen und fpatestens bis zum ihren f. Dt. eine vollftandige Schlußs Liquidation einzuzeichen.

Wir feben und baber veranlaßt, fammtlichen Obrigfeiten, burch beren Begirt Koniglich & Schwedische Eruppen paffirt, und von benen uns bis jest noch feine Liquidationen ober Res gatto : Anzeigen zugegangen find, die schleunige Befolgung uns

eres

## İß

aus dem Amte N. ritte Quote der Naturals

| Nro.<br>ber<br>Quitungen. | N        |        | Rocken.                                      |               |          |  |
|---------------------------|----------|--------|----------------------------------------------|---------------|----------|--|
|                           |          | Stroh. | auf bas zu<br>tiefernbe<br>Rođen=<br>Quantum | flatt<br>Heu. | strob.   |  |
|                           |          | 48.    | 46.                                          | 4.            | 4.       |  |
| I.                        | Dorfscha |        |                                              |               |          |  |
|                           |          |        |                                              | -             | -        |  |
|                           | '        |        |                                              |               | " :<br>V |  |

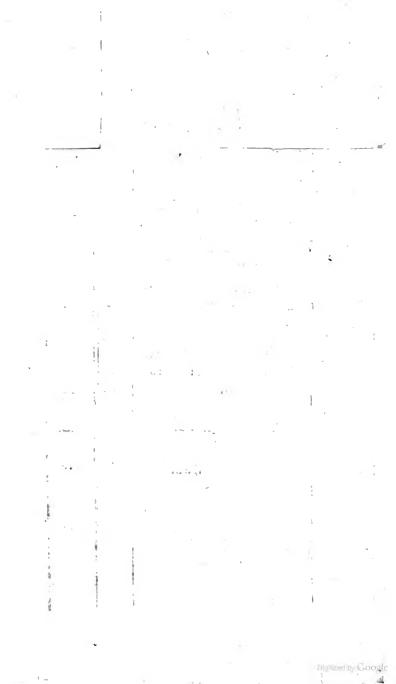

feres Ausschreibend vom 31ften v. D. auf bas bringenbfte jut empfehlen und biefelben jugleich aufzufordern, biejenigen Berr pflegungsmittel, woruber von ben Truppen teine Bons aus gestellt worben, spatestent bis jum 6ten t. M., nach Borschrift unseres Ausschreibend vom 7ten b. M., bet und ju liquibiten.

Sannovet, ben 25ften Jun. 1814.

General . Kriegs : Commiffariat.

C. v. Bod.

Arenholb.

(No. 348.) Berbot des Hausirens mit Waaren, vom 27. Junii 1814.

Mit Genehmigung ber Sochlöblichen Regierunges Commiffion ju hannover wird allen auswärtigen Unterthanen bas Saufirent mit Waaren im Fürstenthum Silvesheim unterfagt, und haben biejenigen, welche fich an biefes Berbot nicht tehren, ju ers warten, baß sie über bie Landesgranze geschafft werden.

Silbesheim, am 27ften Jun. 1814.

Die Diftricts - Commiffion hiefelbft.

Beinhagen. Reuhaus. b. Bottider:

(No. 349.) Ausschreiben, Die auf Requisition der frans zosischen Autoritäten gelieferten Pferde betr., pom 28. Junius 1814.

Es ift Und zur Anzeige gebracht, bağ in bem ber frangoffichen Canbedbereschaft mabrend bes Arlegs unterworfen gemesenen Canbedbereschaft myrend bes Arlegs unterworfen gemesenen Canbedbeile auf Requisition frangosischer Autoritäten Pferbe geliefert worden, beren Bezahlung versprochen, und noch nicht geleistet ift. Alle Obrigkeiten ber hier in Frage kommenben

Ortschaften werden hierburch aufgeforbert, die über folde unbezahlt gebliebenen Pferbe - Lieferungen sprechenden Beweise einzuziehen, und fordersamst an den Landrath von Meding in hamburg gelangen zu laffen, damit die Reclamationen ges horigen Orte angebracht werden tonnen.

Sannover, ben 28ften Junii 1814.

Koniglich Großbrittannische zum Churfurfil. Braunschweig-Luneburgischen Cabinets Ministerio verordnete Geheime Rathe.

Bremer.

(Nro. 350.) Ausschreiben, die Entschädigung wegen des zur Abhaltung der Rindviehseuche getode teten Viehes betr., vom 28. Junii 1814.

Da bie Rindvieh : Peft in biefem herzogthume nunmehro aufgebort bat, und baber benjenigen Eigenthumern bes auf obrigfeitliche Berfugung getodteten ober gefchlachteten Biebes, welche in Unfebung ber vorgeschriebenen fruhzeitigen obrigfeit: lichen Anzeige ber von ihnen bemerften Spuren einer Rrantheit an ihrem Biebe nichts verfaumt haben, ber von ihnen erlittene Biebverluft von ben Gigenthumern bes noch wirflich vorhandes nen hornviehes nach ber Studjahl des gegenwartig von felbis gen gehalten werbenben, vergutet werben muß; fo ift gur Confattrung und Repartition ber aufzubringenden Bergutungs Belber , fowohl eine allgemeine Bablung bes vorhandenen hornviebes, als auch die Aufftellung besfallfiger Berzeichniffe, und die Aufstellung von Bergeichniffen über bas auf obrigfettlis de Berfugung getobteten ober gefchlachteten hornviebes, uns ter Bemertung bes taxirten Werthe und bes Erfat = Quanti, erforberlich.

Wir ertheilen bemnach ben fammtlichen Dbrigfeiten bie: fes Bergogthume biemit die Unweisung, ermelbete Bablung

vornehmen zu laffen, bie erforberlichen Berzeichniffe aufzustellen, auch folche bemnachft einzusenben und babei fich Folgendes zur Direction bienen zu laffen.

- 1) Ift die Bablung bes fammtlichen vorhandenen, in Ställen und auf Beiden befindlichen über Ein Jahr alten Hornviehes, in allen Ortschaften jeden Gerichtsbezirk, es mag die Rindviehpest in solchen Orten und in deren Gegend sich geäussert haben oder nicht, durch einen Umte- oder Gerichtstunterbedienten, mit Zuziehung von zweider rechtlichsten und zus verlässigfigsten Einwohner jeden Orts, in den ersten 14 Tagen bes nächstänftigen Monats Julii vorzunehmen, und solche Bahlung vermöge des den Obrigkeiten hiedurch ertheilt werden; den speciellen Auftrages, auf den in ihren Gerichtsbezirken bes sindlichen Hornviehbestand der ablichen Gutsbesiger, Beamten, Prediger und übrigen den Unterbehörden sonst entnommenen Personen zu erstreden.
- a) Sowohl in ben, über bie Anzahl bes vorhandenen, als auch in ben, über die Anzahl des auf obrigfeitliche Berfüz gung getöbteten oder geschlachteten Hornviehes, aufzustellenden speciellen Berzeichnissen, sind die Eigenthümer des hornviehes namentlich aufzusühren, und ausserdem in den Berzeichnissen des getöbteten oder geschlachteten Hornviehes, nicht nur dessen volles Aaratum, sondern auch daneben, der, nach Borschrift der Berordnung vom isten December v. I., den Eigenthüsmern des getödteten oder geschlachteten Biehes, insofern dieses als pestkrant, oder als unpäsisch und verdächtig, getödtet, oder als anscheinend gesund, der Biehpest wegen, geschlachtet ist, gebührende Ersah von resp. Žtel, Žtel und der Hälfte des tas rirten Werthes zu bemerken, auch diesen Berzeichnissen die Originals Zarations Protocolle beizusükgen, und
- 3) ift aus diefen fpeciellen Berzeichniffen, nachdem fie geborig nachgefeben und richtig befunden worden, ein allgemeis nes Berzeichnif von jedem Gerichtsbezirke, Gemeinden-Weife, nach bem angeschloffenen Formular, ju fertigen, und biefes

General . Berzeichniß mit ben obermahnten fpeciellen Berzeichniffen und Zarations : Protocollen, vor bem Ablauf bes nachfts tunftig in Monats Julii ohnfehlbar anhero einzusenden.

Rageburg, ben 28ften Jun. 1814.

Roniglich Großbrittannische zur Churfürstlich Braunschweig-Lüneburgischen Regierung des Herzogthums Lauenburg verordnete Land = Drost und
Regierungs = Rathe.

Graf von Sarbenberg.

(No. 351.) Ausschreiben, über die, den reisenden Dis litairpersonen zu leistenden, Kriegerfuhren, vom 29. Junii 1814.

Die haufigen Migbrauche, welche noch immer bei bem Dienft ber Rriegerfuhren Statt finden, und die Berfchiedenheit, die in der Aufstellung der Rriegerfuhr : Berzeichniffe und Bergleis dungd : Tabellen berricht, veranlagt und, den fammtlichen Fuhr : Commiffariaten Nachstehendes zu eröffnen:

Einzeln reifenden Militairperfonen barf eine Rrieger: fuhr nur bann geftellt merben, wenn fle vorzeigen, entweder:

1) eine, von einem Plat = Commandanten ausgefertigte Marich = Route, in ber eine Anweisung auf Kriegerfuhs ren enthalten ist; ober

2) eine Requisition bes General : Quartiermeifter : Stabes vom Corps bes herrn Generals, Grafen von Balle moben; ober

3) eine Requisition vom General : Quartiermeister : Stabe in hannover ; ober

4) eine, von einem Regimentes ober Bataillond . Coms mandeur ausgestellte Requisition; welche lettere Art von Requisitionen jedoch

- a. nur an ben Orten ertheilt werben barf, wo fich fein Commanbant befinbet;
- b. ben 3med ber Reife, mogu bie Suhr geftellt werben foll, welches fich auch ichon aus ber Ueberschrift ber 14ten Columne ber Formulare zu ben Ariegerfuhr : Bergeichniffen ergiebt, enthalten muß;
- c. nur bis jur nachften Ctappe gultig, unb
- d. bafelbft nach vorgangiger Prufung gu erfegen ift.

Diese Grunbfate ergeber fich aus ben beiben Orbres bes Königlichen General. Commando's an die herren Plate Commandanten und Commandeurs ber Regimenter und Bataillons vom 17ten und 21sten b. M., welche Ihnen sub Litt. A. und B. hieneben zu bem Zwed bekannt gemacht werden, das mit Sie Ihres Orts sich beren Inhalt zur Nachachtung dienen lassen, und folglich in jedem Falle, da Kriegerfuhren zur Unzgebühr begehrt werden sollten, solche standhaft verweigern, ins dem Sie widrigenfalls zu erwarten haben, daß Sie selbst zu dem, dafür zu leistenden Ersah werden angehalten werden.

Uebrigens leiben auf bie Fuhren, welche gangen Corps ober bedeutenden Detachements gefiellt werden muffen, obige Grunbfage teine Unwendung, indem die Stels lung ber fur biefe erforderlichen Transportmittel auf andere Beife regulirt zu werben pflegt.

Jebe Fuhr, bie in ber Berechnung paffren foll, muß mit einer Quitung bes Empfangere, ober mit einer obrigfeit-lichen Bescheinigung belegt senn, welche die Unmöglichkeit, eine Quitung von bem Empfanger ber Fuhr ju bekommen, barsthut. Der Fuhraufseher ift fur die Beibringung berselben perfonlich verantwortlich.

In ben Kriegerfuhr: Berzeichniffen muß in bie Columne "Aubsteller ber Requisition," ber Name ber Militair : Auto-ritat, welche bie Marfch: Route ober bie Fuhr: Requisition ausgestellt hat, und in die darauf folgende Columne ber Name bed Empfangard ber Fuhr, wie es die Ueberschrift berfelben erfordent, geseht werden.

Die Bablen in ben Columnen, welche fich auf Bagen, Pferbe, Meilen und Tage beziehen, find gehörig zu lateriren, ju transportiren und zu fummiren.

Das Datum ber Requisition ift bas, an welchem bie Marich: Route zc. ausgefertigt ift, und bas Datum, an welschem bie Fuhr gestellt worden, ist in die 13te Columne einzutragen. In der darauf folgenden 14ten Columne muß ber Sall, ber bei einzelnen Militairpersonen die Stellung ber Krie: gerfuhren nothwendig macht, angegeben werden.

Ueber bie Refervefuhren, die, ohne wirklich gebient zu haben, nach 24 Stunden ihres Aufenthalts am Etappen: Orte wieder entlaffen find, muffen besondere Berzeichnisse und Berzgleichungs : Labellen angelegt, sie durfen aber nicht mit in die Berzeichnisse und Bergleichungs : Labellen der wirklich ges leisteten Kriegerfuhren aufgenommen werden. Diese Reservessuhren sind nach Möglichkeit zu beschränken und durfen nicht in fiarkerer Bahl an den Etappen: Orten gehalten werden, als die Nothwendigkeit durchaus erfordert.

Alle Obrigkeiten und Kuhr- Commiffariate find, wie wir gern vorausseigen, vollkommen bavon überzeugt, bag es bochft nothwendig ift, die größte Sorgfalt darauf zu verwenden, den Unterthanen den harten Drud der Ariegerfuhren möglichst zu erleichtern, und wir empfehlen Ihnen daber die strengste Anwendung der dahin abzwedenden Borschriften, besonders der Instruction vom 8ten December v. I.

Dannover, ben 29ften Jun. 1814.

General = Rriegs . Commissariat.

C. v. Bod, Major.

Arenholb.

### Dannover, ben 17ten Jung 1814.

Es laufen wiederholt hausige Klagen ein, daß nicht nur einzelnen Solbaten, welche, wenn auch commandirt, doch sehr gut marschiren können, Kriegerfuhren verabfolgt, sondern daß sogar auf Urlaub gehenden Officiers, Unterofficiers und Solzbaten, Quartier und Fuhren bewilligt werden. Diesem brukskenden Misbrauch möglichst vorzubeugen, wird nochmals ben Platz Commandanten zur ftrengsten Pflicht gemacht.

Es ift burchaus erforderlich, daß sie auf bas genaueste bie Paffe ber Unterofsiciers und Soldaten untersuchen und nur ausschließlich benen Fuhren bewilligen, die sich vollig legitimis ren können, daß sie wegen eiliger Dienstgeschäfte, ober Krankheltswegen eines Wagens bedurfen. Die Urfachen ber Bewilligung von solchen Fuhren muffen jedesmal in ben Fuhreberichten bemerkt werden.

Ferner wurden bie Herren Plag : Commandanten barauf zu achten haben, daß frembe Militairs auf Koften bes hiefigen Landes nicht ungebuhrlich ihren Aufenthalt verlängern, fondern, wenn fie zu ben burchmarschierten ober burchmarschierenden Corps gehören, benselben unverzüglich nachfolgen.

Sammtliche Commandanten, insbesondere bie ber Franzorte und ersten Stappen, wollen die Marschrouten aus vartiger Behorden auf das genaueste untersuchen, und auf elbigen bemerken, ob der Inhaber berselben in dem hiesigen iande Quartier, Berpstegung, Fourage und Kriegersuhren, der nur das eine, und nicht das andere erhalten musse, oder der au dem Allen nicht berechtigt ist. In dem ersten Fall surde ausser bieser Bemerkung auch noch eine besondere Marschstute für die hiesigen Lande von dem Commandanten auszusstlep seine Militair Quartier u. s. w., welchem solches af der vorhergehenden Etappe verweigert worden ist. An den Eten, wo sich Commandanten besinden, können nur von dies se Requisitionen auf Kriegersuhren ausgestellt werden.

Sievon find biejenigen Requisitioren ausgenommen, welche von bem General: Stabe des Corps des herrn Genes rale, Grafen von Ballmoben, und dem, den General: Quartiermeister: Dienst versehenden Officier in hannover ausgestellt werden. Alle Requisitionen von Militair Personen von Orten, wo tein Commandant ift, find nur bis zur nächsten Etappe, wo fich ein folder befindet, gultig, und Letzterer muß eine folche Requisition, nach vorhergegangener Prufung, burch eine formliche Marschroute erseten.

Sollte es jur Unzeige gebracht werben, bag eine einbeis mifche Militair: Perfon auf Requisition etwas erhilten bat, wozu biefelbe nicht berechtigt ift, fo wird folde zur Bezahlung besjenigen, mas requirirt worden ift, angehalten wirben.

(unterg.)

F. v. d. Deden, General : Lieutenant.

#### Litt. B.

Sannover, ben 21ften Junit 1814.

Die haufigen Difbrauche bet ben Requisitionen von Kriegerafubren, Quartier u. f. w. machen folgende Bestimmungen nothe wendig.

Rein Officier, ausgenommen bie Officiers bes Generals Buartiermeifter-Staabs des Gorps bes Drn. Generals, Grafen von Wallmoben, und ber, ben General Duartiermeifters Dienft verfebende Officier in hannover, hat ein Recht, irgend eine Requifition an folden Orten auszustellen, wo ein Plags Commandant ift, welchem bieles nur allein zufommt, Bebarf ein betachirter Officier eine Requisition an einem Orte, wo fein Plags Commandant angestellt ift, so mus berselbe sich best balb an feinen Bataillons : Chef, wenn es im Bataillans Quartierftande ift, sonk aber an ben nachsten Regiments : pbe Bataillans : Chef wenden, und auf teine Weise selbst die Re

quifition ausfertigen. Die von einem Bataillond : Chef aus: gestellte Requisition iff nur bis jum nachsten Etappenorte, wo ein Plat : Commanbant fich befindet, gulug, welcher felbige burch eine formliche Marschroute ersegen wirb.

Jeber Officier, ber unter biefen Umftanben Requifitios nen ausftellt, ift fur bie Nothevenbigfelt berfelben werants

wortlich.

(untera.)

A. Sate, Flügel: Abit.

(No. 352.) Verordnung, die von Varmundern und Curatoren an die feindlichen Staats. Cassen abgelieferten Geldsummen betr., vom zosten Junii 1814.

Georg, Pring-Regent ic. Da Bormunder und Curatoren durch Berfügungen und Befehle der usurirten französischen
und westphälischen Regierung sich ehnnen veranlaßt gesehen haben, die ihrer Berwaltung anvertraueten Gelber an die feinde lichen Staatd Cassen abzuliefern, gegenwärtig aber es nothe wendig ift, ben Betrag folder abgedrungenen Gelbsummen naber ausmitteln zu laffen; so sinden Wir Uns bewogen, Nachfolgendes zu verordnen:

1) Die Bormunder und Curatoren haben bei ben für bie verschiedenen Provingen von Und angeordneten Commiffavien, alb:

bem Sofgerichte : Secretair Ginfelb gu Sannover, fur bie Fürftenthumer Calenberg, Gottingen und Grubenhas gen, auch bie Graficaft Sobnftein,

bem Protonotarius Blauel gu Gelle, fur bas Sarften: thum Luneburg, in fomeit es westphalifch verblieben,

bem Ober: Sunbleus Rufter ju Luneburg, far bas fürs fenthum Luneburg, in fomeit es frangofifch gewefen,

bem Sofrath Branbis ju Silbesbeim, fur bas Surftens

... thum Silbebbeim,

bem Canglei : Gecretair Wintelmann bem jungern ju Sannover, fur bie Graffdaften Bona und Diephola,

bem vormaligen Sypothetenbemahrer bon Bobbien ju Bremerlebe, fur bie Bergogthumer Bremen, Berben und bas Land Sabeln.

bem Regierungs : Gecretair Santelmann gu Rageburg,

für bas Bergogthum Lauenburg,

bem Cangleirath Lehgen ju Denabrud, fur bas Surften. thum Danabrud.

binnen einer hiemit gefest werbenben Grift von brei Monaten, von bem Tage biefer Berordnung angerechnet, eine Ungeige pon benjenigen Belbfummen ju machen, welche fie mabrend ber feinblichen Ufurpation Unferer ganbe an feinbliche Staates Caffen baben abliefern muffen.

2) Diefe Ungeige muß eine bestimmte Angabe ber Beit, wann bie Muslieferung gefcheben, und ber Caffe, an melde fle erfolgt ift, enthalten, auch muffen berfelben bie baruber. ausgestellten Empfangs : Befcheinigungen angeschloffen werben.

3) Burben Bormunder und Curatoren biefem Unferm Befehle nicht nachkommen, und mabrend ber gefehten Frift. iene Ungeige gu thun unterlaffen: fo follen fle ihren Pflegbesfohlnen ober benjenigen, von welchen bie Abministration ber Gelber ibnen anvertrauet mar, bergeftalt verantwortlich merben, bag biefe bie verloren gegangenen Gummen von ihnen erfest zu verlangen bieburch ermachtigt fenn follen.

Sannover, ben 3oten Jun. 1814.

Rraft Seiner Roniglichen Sobeit, Des Pringen: Regenten, Special = Befehl.

Bremer.

(No. 353.) Publicandum, die auf ungestempeltem Papier eingebrachten Gesuche und Verhandslungen betr., vom 30. Junius 1814.

Da nicht felten bei unterzeichneter Regierungs : Commission Sesuche und andere bem Stempel unterworfene Schriften und Berhandlungen eingehen, bei welchen die Anwendung des Stempels versaumt ift; so wird hiedurch zu Jedermanns Nachricht und Barnung bekannt gemacht, daß in Gemäßheit der Stempel : Berordnung vom 31 sten Decbr. v. J. Art. 28., auf bergleichen ungestempelte Gesuche zc. nicht eher verfügt werden wird, als dis der Mangel ersett worden, und daß ausserdem der Berfasser ber Schrift ober die Parthei, welche ste vorlegt, zu gewärtigen habe, nach Besinden der Umstände in die gesetliche Strafe genommen zu werden.

Sannover, ben 3often Jun. 1814.

Aus Konigl. Churfurfil. provisorischer Regierungs-

(No. 354.) Erneuertes Berbot, den Gebrauch ungeflempelter Spiel-Karten betr., vom 1. Jul. 1814.

Wir haben mit Befremben vernommen, daß die Berordnung bes Königl. Cabinets: Ministerii vom 31sten Dec. 1813, wegen provisorischer Beibehaltung einer Stempel-Steuer in den sammts lichen Hannoverischen Landen, welche im Art. 33 und 34 in Ansehung des Gebrauchs gestempelter Spiel: Karten, Folgendes enthält:

Der Debit ber Spiel : Karten in Gr. Konigl. Majeftat gefammten beutschen Staaten bleibt ausschließlich ber Generals Stempel : Abminiftration vorbehalten.

Es ift bei Strafe ber Confiscation und einer Gelbbufe von funf Thaler Caffen-Dunge fur jedes Spiel Rarten verboten,

- i) frembe Ratten jeder Urt, geftempelt ober ungeftempelt, einguführen;
- 2) fich jum Spielen frember Rarten gu bebienen.
- 5) Sandel mit Spiel: Rarten gu treiben, felbft wennt biefets ben mit bem vorschriftsmäßigen Stempel verfeben find.
- Sm Fall bie Bwangsmittel fruchtlos feyn follten, foll bie Gelbstrafe in eine Gefängnifftrafe von einem Tage fur einen Thaler verwandelt werben.
  - Die Mitschuldigen einer Contravention, find folidarifc fur bie gegen fie erkannte Strafe ju haften verbunden:

nicht burchgangig in hiesiger Provinz beobachtet werbe, ungeachtet wegen ber Allerhochst verorbneten Anwendung dieser Artikel ber gedachten Landesverordnung auf dieselbe noch eine specielle Bekanntmachung im 17. Stud der diessiährigen Intelligenz-Blatzter eingerudt worden; so wird hiedurch jenes Berbot alles Gesbrauchs fremder Spiels Karten, und alles Handels mit denselben, allen Einwohnern dieser Provinz hiedurch nochmals bekannt gemacht, und haben alle Uebertreter dieses Berbots die angedrohete Gelds oder Gefängniß: Strafe im Betrefungsfalle unfehlbar zu gewärtigen.

Allen Obrigkeiten, Bollbebienten und Acifes Pachtern, Contributions: Einnehmern und Amts : oder Gerichts Unterbedienten, wird es zur besondern Pslicht gemacht, auf die gewissenhafte und strenge Beobachtung bieser Berfügung zu achten, und bazu von allen Seiten mitzuwirken, wohei schließlich zur Nachricht dient, daß der Stempel : Papier : Einnehmer Mording zu Stade mit der allgemeinen Distribution und Bersendung der mit dem Handwerischen Karten: Stempel versehenen Spiel : Karten beaufstaut iff, auch ausseichem solgende Debitanten angesetzt sind:

In Burtehube , ber Raufmann Matthias.

- = Mchim, Kaufmann Labufen.
  - : Berben , Gerichteschreiber Bodelmann.
  - = Beverfiebt, Poftvermalter Schraber.
  - . Diterbberg, Raufmann Cornelsfen.
  - Meuhaus, Contributions : Ginnehmer Uler.

Die Preife ber Spiel : Rarten find folgenbermagen be fimmt :

|    |                          |      | `   |     | pro | Spi | el  |
|----|--------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | /-                       |      | 100 | Fr. | Ct. | fl. | pf. |
|    | Feine Bbift : Rarten     | -    | -   | 1.  | 30. | 14. | 3.  |
|    | Mittel Bbift . Rarten .  |      |     | 1.  | 15. | 13. | _   |
| 3. | Feine L'hombre : Rarten  | -    | -   | I.  | 15. | 13. |     |
| 4. | Mittel L'hombre : Rarten | -    | -   | 1.  | _   | II. | 2.  |
| 5. | Feine Piquet = Rarten    |      | -   |     | 97. | 11. | -   |
| 6. | Dtittel Piquet : Rarten  | -    | -   | -   | 75. | 8.  | 3.  |
| 7. | Feine Deutsche Karten    | -    | -   | ı.  | _   | II. | 2,  |
|    | Stabe, ben iften July    | 1814 | 1 3 |     |     |     | 41, |

Brem : und Berdensche Regierungs . Commission.

v. Maricald.

v. Lutden.

Saltermann.

(No. 355.) Bekanntmachung, die Portofreiheit der nach dem Friedensfeste gesammelten Unterstübungsgelder betr., vom 4ten Julius 1814.

Nach einer Berfügung bes Ronigl. hohen Cabinete : Minifterit follen biejenigen Gelber portofrei anbero beforbert werben, welche, jufolge ber lanbesberrlichen Berordnung vom zien v. M., am Tage nach bem Friebenofeste gesammelt und nebst ben biers über geführten Buchern unter ber Aufschrift:

"In die Unterftugungs : Commiffion zu Sannover"

binnen ben nachften feche Bochen verfandt werben.

Sammtlichen Poftamtern und Speditionen wird biefe Bewilligung hiemit bekannt gemacht, und ihnen aufgegeben, bie vorftebende Anweisung gur Borfchrift und Nachachtung fich bies nen gu laffen.

Uebrigens verfteht es fich von felbft, bag biefe Bewills gung auf bie bei ber genannten Commiffion innerhalb ber vor-

geschriebenen Zeit von Sechs Bochen einlaufenben Gelber fich beforantt, und folche nach Ablauf biefer Frift als erlofchen ju betrachten ift.

Sannover, ben 4ten Julius 1814.

Aus dem General : Doft - Directorio.

(No. 356.) Publicandum, die Legitimation und Bisse tation aller und jeder Schiffer, welche die landesherrl. Elbzollstäte vor der Schwinge und das daselbst liegende Wachtschiff Elbzauswärts passiren wollen, betr., vom 5. Juslius 1814.

Da sich bei bem Genusse berjenigen Bollfreiheit, welche ben sogenannten Binnenlande. Fahrern, insbesondere ben Unwohs nern des linken Ufers der Unterelbe und der dahin einmunden, ben kleineren Flusse des Bremenschen Gebiets, mit Einschluß bes Landes haden und bes Amts Rigebuttel, wie nicht minder den Schiffern aus den Städten Hamburg und Altona, des gleichen den Anwohnern des rechten Elbusers unterhald Altona dis Neufeld in Süder-Ditmarschen für ihre eigenthumlichen Fahrzeuge, wie auch einheimischen Producte und Fabricate, disher zugestanden worden, nach und nach manche Misbrauche und Unterschleisezum Nachteil des hiesigen landesherrlichen Elbs zollregals eingeschlichen haben, so wird zu deren Berhütung für die Butunft Folgendes sessigeset und hiemit zu allgemeiner Nachsachtung öffentlich bekannt gemacht.

Ein jeder Schiffer, ohne irgend eine Ausnahme, welcher biese landesherrliche Zollstäte vor ber Schwinge Elbaufwarts paffiren, und nicht lieber zu seiner schuldigen Unmeldung ober Declaration im Haupt = Boll = Comtoir zu Brundhausen sofort bie Binnenelbe einsegeln will, ober auch von Stade selbst kömmt, mithin bas herrschaftliche Boll = Comtoir selbst passirt pat, muß hinfuhro, ehe er das dieffeitige zu Aufrechthaltung.

bes landesherrlichen Zollregals und ber hoheitsgerechtsame im Kahrwasser der hauptelbe ausliegende Königl. Wachtschiff vorzbeisährt, bei demselben seinen Schiffsbrief oder Paß, welcher den Eigenthumer des Fahrzeuges, dessen Wohnort und die Größe des Schiffs nach Commerzlasten von Obrigkeits wegen certificieren muß, wovon aber die unveränderte Fortdauer aufs neue allährlich zu verisieren ist, allererst vorzeigen, ausgerdem auch zugleich, insofern sein Schiff nicht ganz unbefrachtet ware, entweder wenn er von der Offe tommt, eine Bescheinisgung über die zu Neuhaus geschehene Verzols Iung produciren, sonst aber durch obrigkeitliche Atreste die Qualität seiner Ladung klar machen.

Cobald baburd, wie zugleich vorzüglich bei ben Labungen von einlanbifdem Brennholge, Torfe, Beu, Strob, Mauerfteinen ober Dachziegeln, ber gur Erleichterung bes Gans gen bestanbig auf bem Bachtidiffe anwefenbe Brunebaufer Boll . Bifitirer bei ben lettermabnten Producten und Fabrifas ten, blog burch ben eingenommenen Mugenfchein von ber Bolls freiheit ber gangen Labung überzeugt werben fann, mithin ibm bagegen burchaus tein 3meifel ubrig bleibt: fo mirb biefer Bis Atirer einen folden Schiffer von ber immerfort als bie Regul bestebenben Berbindlichfeit feiner perfonlichen Legitimation und Declaration im Brunsbaufer Sauptzon : Comtoir, fur bas Mal bispenfiren, auch nach Befinden ber Umftanbe bemfelben ein Paffirgettel gur weitern Auffahrt unverweilt aushandigen. In jedem bem Bifftirer zweifelhaften Salle bingegen : ob einer ober ber andere von ben vorbemelbeten Schiffern fur basmal sollpflichtig ober gang frei fenn werbe, ift berfelbe fchlechterbings au beffen genaueren Drufung und Enticheibung an bas Baupt: aoll : Comtoir nach Brunshaufen ju verweifen, und bas Fahrs seug beffelben nicht ebenber, bis bas Dafffraettel von baber vorgezeigt ift, von bem Boll = Bachtichiffe frei ju geben.

De Führer der Fischers Ever, sobald fie das dieffeitige Bolls wachtschiff Elbaufwarts vorbei segeln wollen, find zwar von der Universal: Regul ihrer Legitimation bei demfelben, daß sie nichts Bollpslichtiges an Bord haben, eben so wenig ausgenommen, sols len jedoch, so bald nur der an Bord bes landesberrlichen Elbs

joll : Bachtichiffes flets gegenwartige Bifitirer von ihrer bermalfs gen Bollfreiheit burch ben einzunehmenben Augenschein überzeugt worden ift, ohne Erlegung irgend einer Natural : vber Gelbab gabe, in ihmer weitern Auffahrt burchaus nicht langer aufgehalten werben.

Diejenigen, bie Brundbaufer Bollfiate Elbaufwarts paffis ren wollenden Schiffer, welche mit einem Schiffsbriefe oder Paffe ber vorbestimmten Beschaffenheit noch nicht verseben find, muffen einen folchen von ihrer competenten Obrigfeit fich innerhalb der

nachften viergebn Tage obnfehlbar ertheilen laffen.

Uebrigens verbleibt es in Ansehung der sammtlichen Schiffe oder Fahrzeuge bes jenseitigen Elbufers, die die landesherrliche Eibzoustäte vor der Schwinge und das Königliche Wacht. Schiff passiren wollen, bei den bisherigen Gerechtsamen, Privilegien und Ufancen unverändert; jedoch einzig und allein unter der zuversichtlichen Voraussehung, daß den in den diesseitigen Landen seshaften Schiffern, bei ihren Verzollungen und dahin gehörigen Abgaben, im Auslande durchgehends ein vollständiges Rociprocum erwiedert werde.

Schließlich hat es fich ein Ieber, ber bem Borftehenden zumiber handelt, selbst beizumeffen, wenn er bem hiefigen Roniglichen Elbzolls Gericht benunciirt und von demfelben dem Besfinden nach mit Gelb: ober Leibeöftrafe, ober wohl gar mit ber Confiscation seines Schiffs und beffen Ladung belegt werden muß.

Stabe, ben 5ten Jul. 1814.

Brem = und Berdenfche Regierungs : Commiffion.

v. Maricald. v. Lutden. Saltermann.

(No. 357.) Bekanntmachung, die Angaben derer bestreffend, welchen französischer Seits im Jahr 1813 ihre Häuser niedergebrannt, abgebroschen oder zu Casernen gemacht sind, vom 6. July 1814.

Dieber Beilage ju Dr. 28. bes Samburgifchen Correspondenten eingerudte Notification bes Samburgifchen Magiftrats megen ein ner dafelbft niedergefetten Commiffion, bei welcher alle diejenigen. benen im verfloffenen Sahre Erben und Grundftude Frangofifder Seite bemolirt ober gerftort worben , ober beren Saufer burch Cofernirung ober anbetweitige militairifche Ginrichtungen gelitten bas ben, ihre Ungaben ju machen haben, peranlaft uns, bem Berrn von Bobbien biefelbft, vormaligen Sppotheten-Bewahrer gu Lebe, ben commiffarischen Auftrag zu ertheilen, gemeinschaftlich mit bem ju gleichem 3wede bom biefigen Magiftrat in Borfcblag gebrachten Srn. Mebilis Bersmann bie Ungabe ju protocolliren. welche von ben Befigern ber im vorigen Jahr Frangofifder Geits abgebrannter ober niebergeriffener, ober gum Bachtbienft requis rirter Privat : Saufer in und vor biefiger Stadt über bie erlittes nen und hinlanglich ju befcheinigende Berlufte werben machen fonnen und mollen.

Diese Commissarien werben ihre besfallsigen Sigungen am achten bieses Monats auf bem Saale bes hiefigen Rathbaus. Beins keller anfangen, und bort am 8ten, gten, atten und laten b. DR. von gebn bis gwolf Uhr Bormittags versammelt fenn.

Jeber, ber einen folden Berluft erlitten, hat fich perfonlich ober burch einen genugsam unterrichteten Bevollmächtigten baselbst innerhalb ber bestimmten Beit einzusinben, und über bie 13 in ber Samburgischen Notification enthaltenen Fragen, ble bestimmteften Antworten mitzutheilen, so wie auch ein Jeber fich mit als Ien zur Legitimation erforberlichen Beweisstuden zu versehen hat.

Stabe, ben 6ten Julius 1814.

Brem . und Berdenfche Regierungs. Commiffion.

p. Maridald.

v. Lutden.

Saltermann.

(No. 358.) General : Ordre an die Chefs und Coms mandeure sammtlicher Regimenter und Bas taillone, auch fonstiger Corps Sr. Königl. Majestät Churbraunschweig : Luneburgschen Truppen, die Officier : Wittwen : und Wais sen: Casse betr., vom zen July 1814.

Es ift eine, burch bie barüber vorhandenen Roniglichen Regles ments ohne alle Ausnahme bestätigte, stillschweigende Bedingung ber Anstellung eines jeben Officiers unter ben Truppen Seiner

Majeftat beuticher Staaten,

baß Wittwen und Waifen verfiorbener und gebliebener Officiere, mittelft gewiffer Abzuge von ber Gage, auch ber unverheiratheten Officiere, und mittelft sonstiger ges sehlicher Einfluffe, aus einer bazu gebilbeten befondern Caffe, nothburftig versorgt werden muffen.

Nicht von allen herren Chefs und Commanbeuren ift auf

bie Befolgung biefer gefehlichen Borfdrift bisher geachtet.

Und, in hinsicht auf die Landwehr . Bataillone, ift es zweifelhaft geblieben, ob bas Officier : Wittwen : Caffen : Inflitut bei fortdauerndem Kriege im Stande fenn werbe, die herren Officiere auch diefer Bataillone, weil unter denselben mehrere Berz heirathete sich befunden haben, zu ben Bortheilen der Stiftung zuzulassen.

Seiner Roniglichen Soheit, bes Bergogs von Cambridge, Felbmarfchalls und General : Gouverneurs Seiner Roniglichen Majestat beutscher Staaten, haben jedoch ben Bunsch zu erken: nen gegeben, daß auch ben herren Officieren ber Landwehr : Bastaillone jene Bortheile gleichmäßig zu Theil werden mogen.

Nach nunmehro erfolgtem Frieden und badurch fur bas Inftitut verminderter Gefahr, auch nach einer von bes Bergogs von Cambridge Koniglichen Soheit Selbft getroffenen Mafregel:

bem Inflitute allenfalls auf andere Beise einen erforbet, lichen Buschuß, wo moglich, zu verschaffen,

hat bas Directorium ber Officier : Wittwen : Caffe an Sochfts biefelben unterm aten biefes Monats einen Bericht erstattet, und barin feine Bereitwilligfeit erklart, bie Aufnahme aller Officiere bes Corps, auch ber Landwehr, gegen Praftation ber Einlagen und Beitrage ber
übrigen Interessenten (nach ber Tabelle II.) und in so
fern sie verheirathet sind, gegen Nachbezahlung bes Ruckflandigen, von Zeit ber Berheirathung an, nach einer
fur jedes Regiment oder Bataillon bem Directorio besonbers vorzulegenden Behandlung und nach dem Muster
ber Tabelle III. jeht unbedenklich eintreten zu lassen.

Auch hat das Directorium in einer in der Anlage I. pramittirten Uebersicht dasjenige zugleich actenmäßig vorgelegt, mas diefes wohlthätige Institut, von dem Stiftungs-Jahre 1762 bis 1812, mithin in einem Sojahrigen Beitraume, für Wittmen

und Baifen geleiftet bat.

Auf ben Grund dieser Anlagen I. II. III., welche nachtes bend mit abgedruckt sind, und nach dem Formulare sud III., sind demnach, im Laufe diese Monats, die ersten vierteljährigen Listen pro Januar, Februar und Marz 1814, und im Laufe der Monate August und September die Listen für das jest currente Semester, im Laufe des Octobers aber für das sodann beginnens de folgende Semester, und so fort, Listen und Gelder, an den ernannten Rechnungsführer der Casse, Registrator Schwarz de, von den Regimentern und Bataillonen, nunmehro unverzüglich einzusenden, Belehrungen über etwa vorkommende zweisselhafte Fälle aber vom Directorio der Officier : Wittwen: Casse zu gewärtigen.

Die herren Chefs und Commandeure wollen in ben Regis mentern und Bataillonen biefes fordersamft bekannt machen, und werden zu beffen Beforberung einem jeden berfelben mehrere Grems

plare von biefer Orbre hiebei jugeben.

Sannover, ben 7ten Jul. 1814.

v. d. Decten, General . Lieutenant. Unt. I.

### Ueberficht

ber aus ber D. 2B. C. in folgenben erften 50 Regifter : Jahren an Witwen und Baifen : Familien bezahlten Penfionen.

```
Im iften Decennio:
                  I.
1) von Mid. 1762 bis 1763 fliftungs=
                                      - Thi. - mgr. Golb.
            1763 = 17645 maßig
1764 = 1765
                                  2405
3)4)5)6)7)8)
            1765 = 1766
                                  3255
                                  4105
            1766 = 1767
            1767 : 1768
                                  4380
                                  5480
            1768 = 1769
                                  6800
            1769 : 1770
                                  7705
9) #
            1770 # 1771
                                  8395
            1771 : 1772
                   II. 3m aten Decennio:
                                  9672
                                            18
           1772 = 1773
                                 10515
            1773 = 1774
                                 11220
            1774 = 1775
                                 11887
                                            18
           1775 = 1776
           1776 = 1777
                                 x3405
            1777 = 1778
                                 14830
                                            18
            1778 : 1779
                                 15912
17)
                                 17725
18) #
            1779 = 1780
                                 18300
19) =
            1780 = 1781
                                 19325
20) #
           1781 = 1782
                   III. 3m 3ten Decennio:
                                 20175
21) :
          : 1782 = 1783
                                 21125
22) =
           1783 = 1784
23) =
           1784 = 1785
                                 21950
           1785 = 1786
                                22850
24) =
                                            18
25) =
           1786 = 1787
                                 23637
                                 24612
26) =
           1787 = 1788
                                            18
27) =
           1788 = 1789
                                 26450
           1789 = 1790
                                 27:87
                                            18
28) =
                                 27762
                                            18
29) =
           1790 : 1791
           1791 . 1792
                                 29087
                                            18
30) .
                                                244,837
```

Latus

430,155 Ebl. - mgr.

### IV. 3m 4ten Decennio:

| 31) = |   | 1792 = 1793  | = | 31000 | =   | _  | =        |   |    |   |
|-------|---|--------------|---|-------|-----|----|----------|---|----|---|
| 32) = | = | 1793 = 1794  | 2 | 33650 |     | -  | 12       |   |    | , |
| 33) = | = | 1794 = 1795  |   | 36925 |     | -  | =        |   |    |   |
| 34) = | = | 1795 = 1796  |   | 36465 |     | -  |          |   |    |   |
| 35) = | = | 1796 : 1797  | = | 35400 | 5 - | -  |          |   |    |   |
| 36) = | = | 1797 = 1798  | = | 32690 | =   |    | =        |   |    |   |
| 37) = |   | 1798 = 1799  | = | 32987 | 2   | 18 | =        |   |    |   |
| 38) = | 5 | 1799 = 1800  | = | 33612 | 3   | 18 | 2        |   |    |   |
| 39) = | 2 | 1800 \$ 1801 |   | 32827 | =   | 18 | =        |   |    |   |
| 40) = |   | 1801 = 1802  | = | 33950 | 5   |    | =        | , |    |   |
| -     |   |              | _ |       |     |    | -ZZO 507 |   | 70 |   |

### V. 3m 5ten Decennio:

41 bis 50 incl. laut ber Directorial-Bekanntmachung vom 18. Febr. 1814. — 344,620 - - -

Total : Summe im iften Salb : Gaculo - 1,114,282 Thl. 18 mgt.

Bemertung. Diesen eilf Tonnen Golbes und Mehr, welche die Caffe an Witwen und Waisen gezahlt hat, muß noch die Zwölfte Tonne Golbes, welche nach dem Schlusse eben jener Directorials Bekannts machung vom 18ten Febr. 1814. Die feinbliche Gewalt, beantheilige ten Witwen und Waisen auch aus diesem Institute entwandt hat, hinzugerechnet werden, wenn man die bisherigen pecuniairen Krafte besselben summiren will.

Sannover, jum Berichte bes versammelten Directorii vom aten

### Unt. II.

## Extract aus bem D. 28. C. Reglement.

Ein Intereffent ber D. B. C. hat bei bem Churbraunschweig : Luneburgiden Truppen : Sorpe, und sowohl in ben Felb : ale Banbmehr-Bataillonen, ju gabten : Golb:

|                                                                      | Einlage                                                                                                                             | und 9                                                                          | Nachschuß                                                                                                                                                                          | 7.                                                                                                                      | <b>2</b> 8 e                                                                                                                                                                              | itra                                                                                                        | g e                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Claffe.                                                              | Reu eini<br>Intereff<br>Berheir.                                                                                                    | 1                                                                              | Bitwer                                                                                                                                                                             | halbjåh<br>trag fü<br>ver:                                                                                              | r. Bes<br>r einen<br>unver:                                                                                                                                                               | monatli<br>für<br>verheirath                                                                                | der Betrag<br>einen                                                                                                                                      |
| <b>D</b>                                                             | Ehle.                                                                                                                               | beir. Ehlr.                                                                    | Thir.                                                                                                                                                                              | heir.<br>Thir.                                                                                                          | beir.                                                                                                                                                                                     | 5 , 1                                                                                                       | Thi.mgr.pf.                                                                                                                                              |
| 1.                                                                   | 700                                                                                                                                 | 300                                                                            | 500                                                                                                                                                                                | 35                                                                                                                      | 30 -                                                                                                                                                                                      | 5 30 -                                                                                                      | -   5  -   -                                                                                                                                             |
| II.                                                                  | 400                                                                                                                                 | 150                                                                            | 300                                                                                                                                                                                | 171                                                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                        | 2 33 -                                                                                                      | - 2 18 -                                                                                                                                                 |
| 111.                                                                 | 300                                                                                                                                 | 50                                                                             | 200                                                                                                                                                                                | 13 1                                                                                                                    | 117                                                                                                                                                                                       | 2 9 -                                                                                                       | 1 31 4                                                                                                                                                   |
| IV.                                                                  | 200                                                                                                                                 | -                                                                              | 150                                                                                                                                                                                | 9                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                         | 1 18 -                                                                                                      | - 1                                                                                                                                                      |
| V.                                                                   | 125                                                                                                                                 | _                                                                              | 100                                                                                                                                                                                | 5 ¥                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                         | - 33 -                                                                                                      | - 18 -                                                                                                                                                   |
| ben r<br>gahl:<br>Rad<br>ben<br>in g<br>gut<br>zahl:<br>Ober<br>Claf | emerkung. iieberen Einla ischuße Gein Ava jöhere Sio beim Ava jöhere Gio te gerechnet te in verhei rif 3. B. b Jen nur 70 age und R | affen bes ges und ber wers ncement iffen zu und bes ratheter urch alle o Thir. | Bemerk. Der als Intereffent wieber beirathenbe Bitwer jahl biefen Rachicus als neue Einlage für jebe ate ober folgende Gie feboch nur für die Glaffe, in welcher er fich befindet. | nien Detvere vesteingen;<br>pro Januar, Februar, Marg 1814, ift ein vierteischriger Bei<br>trag besonbers einzusorbern. | Bemerk. In halbjährigen Beträgen, und zwar praenumerando<br>wird zur D. B. E. von den Regimentern und Bataillons gezahlt, am<br>zsten April der Beitrag für die nächsten S Wonate, und am | falls pre wird von de teressenten te ober Bat trag für da Zahr eing Duitungen führers be jedoch nur solgen. | In monatl. und zwar eben. eenumerando, n einzelnen In- beim Regimen aillon ber Bei. 6 nåchfte halbi ezogen. Di b. Rechnungs r Caffe könner halbjährig ex |

Dannover, jum Directorial . Berichte vom aten Julius 1814.

(Regiments: } Lifte ber Interessenten ber Officier: Wits Bataillond: } wen = Casse auf bas Quartal vom Isten Januar bis ult. Marz 1814.

auf bas Semefter vom iften April bis ult. Sept. 1814.

|     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | ₹ HH                                                                                                | H                                 | Classe.                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ZZZ |                                                                                                                          | ZZZ                                                                                                                                                                                                             | Db. Lieut.N.N. W. N.                                            | I. Oberfi N. N.                   | Rang<br>und<br>Namen.                                  |
|     | -                                                                                                                        | C)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     | м                                 | Berheirathet.                                          |
| 4   | -1                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                               | 11 -                                                                                                | 1                                 | Unverheirathet.                                        |
| 1   | 1                                                                                                                        | 200                                                                                                                                                                                                             | 100                                                                                                 | 300                               | Sapital: Einlage.                                      |
| 5   | 1                                                                                                                        | 4.44                                                                                                                                                                                                            | 10.4                                                                                                | -1                                | Ih. 2                                                  |
|     | 1                                                                                                                        | £ 50 50                                                                                                                                                                                                         | 125                                                                                                 | 8                                 | geitrage<br>rudffige<br>pf. bige 1<br>pf. ahftige      |
|     |                                                                                                                          | 111                                                                                                                                                                                                             | 111                                                                                                 | 1                                 | pf. =                                                  |
| 1   | 67                                                                                                                       | 111                                                                                                                                                                                                             | 111                                                                                                 | 1                                 | råge und fidn-<br>bige und nachbes<br>gabite           |
| 1   | <b>5</b>                                                                                                                 | 111                                                                                                                                                                                                             | 111                                                                                                 | 1                                 | rutftan- rige und nachbe- zahite                       |
| 1   | 1                                                                                                                        | 111                                                                                                                                                                                                             | 111                                                                                                 |                                   | pf. " " = ]                                            |
| 1-  |                                                                                                                          | 01                                                                                                                                                                                                              | 111                                                                                                 | 1                                 | Retarba-<br>tenezin:<br>fen à 4<br>proCent<br>jáhrlich |
| 1   | 1                                                                                                                        | 111                                                                                                                                                                                                             | 1.11                                                                                                | 1.0                               | Retarba-<br>ten:Zin:<br>fen à 4<br>proCent<br>jáhrlich |
| -1  | 1                                                                                                                        | 111                                                                                                                                                                                                             | 111                                                                                                 | 1                                 | pf. Ban                                                |
|     | April 1816, und find baber bie Retarbaten. Zinfen bis x. April 1814 auf bie Einlage für 4 Jahre 3n be richtigen gewesen. | Die ubrickeit 123 gerg, into von own bei fen feiben Interessenten schon ter ber fen Enfast begabtt. Deur Jenevillent, vorheitathet lauf anl. Copulat, Scheins A. feit ifter anl. Copulat, Scheins A. feit ifter | Die übrigen 500 Rth, beegt.<br>Die übrigen 200 Rth, beegt.<br>Sat bereits birecte gur Caffe bezahit | Die übrigen 400 Rth. Einlage find | Bemertungen.                                           |

| Die Anlagen B. u. D. ergeben, bas bie Ehen bieser Seiben In- teressenten seite, April Beur. und aus den Anl. C. u. E. er- pellet, das die Berheirathungen dieser beiden Jateressenten seit, Deteder 20.3. eingegangen seigen, und sind daher inden se- fen beiden glitten bis dum x. Januar 1814 sit a Zahre und gen<br>Monate, in ben lecken beiden gliten aber sier 6 Monate die<br>Be ei träge — die Betardaten Insen aber erferen Falles für 3 Jahre — legteren Falles aber für ein halbes Jahr bis aften April ulug gu berichtigen gewesen. | 35                                         | 13 u an nach:   14 u a blenden     15 u a blenden     16 u a blenden     17 u u b blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden     18 u blenden | 7 18 1                        | Or                                           | F = 0.        | bazu an nach<br>pujahlenben<br>Beiträgen u-<br>Netaebaten<br>Binfen<br>Bieutenants<br>N. N.<br>N. N. N.<br>Sähnbrichs |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Reu verheirathete Interessenten, kaut ant, Copul, Scheine. B. C. D. u. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 —                          | 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      |               | Eieutenants<br>N. N.<br>Sáhndrichs<br>N. N.                                                                           |         |
| Remerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kenadins<br>fen a 4<br>proCent<br>jährlich | pf. To a man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beitrage gr. pf. gr. ah. andh | Unverheirathet.  E Capitals  Cintage,  Th. 2 | Berheirathet. | Rang<br>und<br>Namen.                                                                                                 | Claffe. |

gu 3 Ahle. gerechnet, welche baar (in einer Anweifung auf Ronigl. Krieges caffe) hieneben erfolgen.

Stabs : Quartier N. N. ben 2ten Jul. 1814.

N. N. Dberft. N. N. Lieut. und Regiments : Quartiermeifter, ober beffen Function versehender Officier.

Safe, v. Sedemann, v. Berger, General: Lieutenant. Dberft. Sauptmann.

Sauenschild, Lieutenant.

Much gur Beglaubigung ber Abschriften:

R. D. Grifebach, General, Auditeur. (Nro. 359.) Bekanntmachung, betr. die Befreiung der Abwesenden von der Personalsteuer, vom 7. Jul. 1814.

Durch eine Berfügung vom 29ften Jun. b. 3. hat bie Ronigliche Regierungs : Commission festzusehen für gut gefunden:

baß Einwohner, welche über einen Monat fich auffer, balb Landes befinden, wenn fie am ersten bes Monats im Lande nicht gegenwärtig find, fur die Beit ihrer Ab, wefenheit, so viel der abwesenden Personen betrifft, die Personalsteuer nicht entrichten sollen.

Ich mache biefes ben herren Controlleuren, Canton-Beamten und Ortsvorstehern befannt, um fich barnach bei Aufstellung und Revision ber Personalfteuer : Etate und Rollen au achten.

Bilbesheim, ben 7ten Jul. 1814.

Der Steuer Director,

(No. 360.) Bekanntmachung, den Hausirhandel, auss fer den Jahrmarkten, betr., vom 8. Julius 1814.

Durch bie bei Und eingegangenen Beschwerben über ben in einigen Gegenden hiesiger Lande, sowohl von einheimischen als auswärtigen Handelsleuten, ausser ben öffentlichen Jahrsmärkten, getrieben werdenden Haustrandel, sehen Wir Und veranlaßt, die, gegen das Haustrengehen und wegen Berstes gelung derjenigen Waaren, womit einländische und auswärtige Jahrmärkte bezogen werden, unterm oten December 1768 ergangene Berordnung und beren Declarationen vom Isten November 1782, 25sten November 1794 und 13ten Februar 1798; den sämmtlichen Obrigkeiten, vorzüglich denen an der

Granze hiesiger Canbe, mit ber Anweisung, hieburch in Erinnerung zu bringen, über ben Inhalt folder Berordnungen genau zu halten, und die Contravenienten mit ber feftgesetten Strafe zu belegen.

Dannover, ben 8ten Julius 1814.

Ronigl. Churf. provisorische Regierungs-Commission.

(No. 361.) Bekanntmachung, die Preufsischen Des ferteurs betr., vom 8. Julius 1814.

Es find von Seiten bes Konigi. Preuffifden Militair- Gouvernements zu Munfter verschiedentlich barüber Beschwerben geführet worden, daß die Königlich Preufsichen Deserteurs und ausgetretenen Landwehrpslichtigen bei ben Eingeseffenen bieser Grafschaft nicht nur eine Aufnahme finden, sondern beren Anwerbung in andern Diensten, selbst von den Local-Beborden, begunftigt werbe.

Diesemnach werben alle Unterthanen bieser Grafschaft hiemit ernstlich und bei Vermeidung schwerer Ahndung geswarnet, keine Koniglich Preussische Deserteurs, ober ausgestretene Landwehrpslichtige, bei sich aufzunehmen und zu behersbergen, noch zu deren Anwerbung in andern Diensten bensels ben behülflich zu senn.

Sammtlichen Ortsobrigkeiten wird es ferner hierburch jur Pflicht gemacht, auf die genaue Befolgung diefes ju achten, bie Königlich Preuffichen Deferteurs im Betretungs : Fall fos gleich arretiren ju laffen, und fie an ihre Behorde auszus liefern. Es foll biefes gebrudt, in ben Rirchen abgelefen, und überall in biefer Graffchaft offentlichen Orts angeschlagen werden.

Bentheim, ben 8ten Jul. 1814.

Ronigl. Großbrittannische Churfürstl. Braunschweige Luneburgische Regierung.

v. Deftel.

Dunfer.

(No. 862.) Bekanntmachung, die von Vormundern und Curatoren an feindliche Staats. Caffen gezahlten baaren Geldsummen betr., vom 8. Julius 1814.

Da Bormunber und Euratoren burch Berfügungen und Befehle ber usurpirten franzosischen Regierung sich können verans laßt gesehen baben, die ihrer Berwahrung anvertraueten Gels ber an die feindlichen Staats : Cassen abzuliefern, gegenwars tig aber es höchsten Orth nothwendig erachtet worden ift, ben Betrag solcher abgedrungenen Gelbsummen naher ausmitteln zu lassen, so werden, einer hochsten Berordnung vom 30sten v. M. zufolge, die Bormunber und Curatoren hiermit aufges forbert, bei dem Regierungs : Secretair Dunker zu Bents heim innerhalb dreimonatlicher Frist a dato der Berordnung ans gerechnet, eine Anzeige von benjenigen Gelbsummen zu mas chen, welche sie während ber feindlichen Usurpation bieser Grafschaft an feinbliche Staats-Cassen paben abliesern mussen.

Diefe Anzeige muß eine bestimmte Angabe ber Beit, wann bie Auslieferungen geschehen, und ber Caffe, an welche ste erfolgt find, enthalten, auch muffen berfelben bie barüber ausgestellten Empfangofcheine angeschloffen werben.

Werben Bormunder und Curatoren biefer Aufforberung nicht nachkommen und mabrend ber gefegten Frift jene Angeige

ju thun unterlaffen, fo sollen fie in Nachgang ber oben angezogenen hochsten Berordnung, ihren Pflegbefohlnen, oder bens jenigen, von welchen die Administration der Gelber ihnen ans vertrauet war, dergestalt verantwortlich werden, daß diese bie verloren gegangenen Summen von ihnen erseht zu verlangen, ermächtigt seyn sollen.

Es foll biefes gebrudt, in ben Rirchen publicirt, unb an allen offentlichen Orten in ber Grafichaft angeschlagen werden.

Bentheim, ben 8ten Julius 1814.

Königl. Großbrittannische Churfurstl. Braunschweig-Luneburgische Regierung.

#### v. Peffel.

Dunfer.

(No. 363.) Publicandum, die unbefugte Ausübung des Schneiderhandwerks betr., vom 9. Julius 1814.

Auf Antrag ber Schneiberzunft zu Otternborf, wird ben fammtlichen Obrigkeiten bes Landes habeln hiemit aufgegeben, benjenigen, welche bas Schneiberhandwerk im Lande habeln ausüben, ohne auf die verfaffungsmäßige Beife bas Meisters recht erworben zu haben, die fernere Ausübung besselben bet Strafe als Pfuscher auf Andringen des erwähnten Schneibers Amts in Anspruch genommen zu werben, zu untersagen, und bem gedachten Schneiber: Amte in Berfolgung der demselben, nach der basigen Zunfte Ginrichtung, zustehenden Gerechtsame in

vortommenden Fallen bie gebubrente obrigfeitliche Affifeng und Rechtebulfe nicht zu verweigern.

Stabe, ben gten Julius 1814.

Brems und Berdenfche Regierungs: Commiffion.
. Marichald. v. Lutden. Saltermann.

(No. 364.) Ausschreiben, die den patentirt gewesenen Rrugern unterfagte Berfellung der Getranke betr., vom 12. Jul. 1814.

Auf Befehl ber Hochlobl. Provisorischen Regierungs = Commission zu Hannover, wird allen vormals patentirt gewesenen Krüsgern im hiesigen Fürstenthume, so wie allen übrigen Unterthanen, mit Ausnahme der altern berechtigt gewesenen Erb = Krüger und der Pachter solcher Erb = oder Domainen = und Gemeindes Krüge, als welche, nehst den Berechtigten selbst, in die alten, vor dem Jahre 1808 in Hinsicht der Krugnahrung genossenen, Rechte und ihnen zugestandenen Berhältnisse zurücktreten sollen, die Bersellung des Biers, des Brannteweins, und sonstiger geistiger Getränke untersagt, so wie auch den Brau = und Brenner reiberechtigten der Berkauf des Biers und Branntweins in kleisnern Quantitäten als Achtels Gefäsen in Hinsicht des Biers und 2 Stüdschen in Hinsicht des Brannteweins verboten wird.

Die Contravenienten biefer Berfugung haben ju erwarten, bag fie in eine Gelbstrafe von 10 Rthlr. verurtheilt werben, und bie Cantons - Beamten werben angewiesen, jeden Contravenstionsfall gur gerichtlichen Angeige gu bringen.

Silbesheim, ben 12. Juli 1814.

Die Diftricts . Commiffion biefelbft.

Beinhagen. Reuhans. v. Bbttider.

(No. 365.) Ministerial - Bekanntmachung wider die fälschliche Ausbreitung der Nachrichten von Abtretung oder Vertauschung der hiefigen Lande, vom 13. Jul. 1814.

Alle dffentlichen Blatter find mit mannichfaltigen und taglich abwechselnden Gerüchten über ben Ausgang ber Berhandlungen unter ben Machten, welchen die beutsche Nation ihre Befreiung verbankt, und über die endliche Bestimmung einzelner beutsicher Lander angefullt, beren gegenwartige Berhaltniffe neuer

Unordnungen bedurfen.

Die Sannoverichen Staaten, beren größter Theil feit taufend Sabren bem Welfischen Stamme angebort bat, find. fo wie anbere beutiche Lander, burch eine beifpiellofe Berbinbung große Rrafte, beren Seele bas feit bunbert Sabren mit Sannover verbruberte England und beffen bobes Regentenbaus gemefen ift, befreiet. Babrenb ber Jahre, ba ein übermuthiger Eroberer alles anmanbte, um bie Ginmobner ju uberreben, bag ibr Schidfal burch feinen Billen auf emig an bas frangofifde Bolt gefettet fey, baben fie, im Bertrauen auf Die feierliche Berabrebung aller Glieber bes regies renben Saufes, ihr altes Erbtheil nie, unter Feinen Umftanden und Bebingungen, aufgeben gu wollen, welche, ohnerachtet aller Bemuhungen ber Machthaber bes Mugenblide, allgemein befannt geworben ift, ben Muth und bas Bertrauen nicht verloren, bag ihre Rinber ben Jag ber Berftellung feben murben, wenn fle felbft ibn aud nicht erlebten.

Jett, ba unvorhergefebene, ja taum gehoffte Ereigniffe, biefen gludlichen Tag fruber berbeigeführt haben, vernehmen Wir mit Unwillen, daß die Freude, Hoffnung und Zuversicht bes Bolts, burch die freche Berbreitung von Nachrichten gestrubt wird, die auch benen argerlich find, die ihnen teinen Glauben beimeffen.

Wir werben baburch veranlaßt, hiemit zu erklaren, bag nicht ber geringste Grund jemale vorhanden gewesen, auf bem Die Bermuthungen und sogar zuversichtlich verbreiteten Rachrichten von Abtretung ober Bertaufdung ber biefigen ganbe bes ruben tonnten. Dogen alfo bie bevorftebenben feftlichen Tage ber Reier bes Friedens, wodurch Bir mit einem Regenten= famm wieber vereinigt worben, welches, burd Deere von und getrennt, nur befto machtiger ift, fein Sand ju fouben, Die Gacular : Reier ber Bereinigung mit ber Brittifchen Ras tion, beren Beere in Berbinbung mit Sannoveriden Baffen, ben glorreichften Kelbaug, beffen bie Gefdichte gebenft, unter bem Erften Gelbheren ber Beit gur Befreiung eines anbern unterbrudten eblen Bolfes, beftanden haben, und bie erfte Reier bes Lages, an bem ein Regent uns gefchentt worden, in weldem bie Borguge und bie Liebe gum Banbe fortleben, bie man an feinen Borfahren gefannt und verehret bat, - mogen bies fe Zage freudig gefeiert merben, und tein Unterthan fich burch bie Beforgniß ftoren laffen, ale ob eine folde Berbinbung gwis ichen herrn und gand gerriffen merben tonne.

Sannover, ben 13ten Julius 1814.

Königl. Großbrittannische zum Churfürstl. Braunschweig - Lüneburgischen Cabinets - Ministerio
verordnete Geheime Rathe.

Bremer.

(No. 366.) Berfügung, betreffend die in französische Strafanstalten abgeführten hiefigen Landes: Unterthanen, vom 13. Jul. 1814.

Bur Ausführung ber, in ber transitorischen Criminal: Bersordnung vom 20sten Mai b. J. erklarten gnadigen Absicht Seiner Königlichen Hobeit, bes Pringen: Regenten, sind besreits die allgemeinen zwedbienlichen Schritte geschehen, um solche Landesunterthanen, welche mahrend ber Usurpation in bie frangosischen Strafanstalten, und namentlich nach Antwerspen, gebracht worben, im Falle ganglicher Unschulb sofort zu befreien,

befreien, aber auch felbft ble Schuldigen in ihr Baterland gus rud zu verfegen, bamit fle teine bartere Strafe leiben, als fle nach bem Ausspruche einheimischer Gefege und Richter vers bienen.

Inzwischen bleibt es möglich, baßi bie wohlthätigen Folsgen ber getroffenen Maaßregeln fich nicht sogleich auf alle vorserwähnten Ungludlichen erstreckten, unter welchen bie, wegen Werbung für ben rechtmäßigen Landesherrn, wegen Streitigs keiten mit bem französischen Militatr oder Verletung ber französischen Douanen = Gesehe, Verurtheilten und Abgeführten einer vorzüglichen Borsorge würdig und bedüfftig sind.

Da man nun hiefelbst nicht im Stande ift, ein vollstans ges Berzeichnis aller obengedachten Personen aufzustellen, noch weniger den Ort, wo sie jett gefangen gehalten werden, auch nur Vermuthungsweise anzugeben: so werden deren sammtliche Berwandte und Freunde, so wie auch die Landes und Ortes Obrigkeiten und Beborben, hiemit aufgefordert, die ihnen des halb bekannten Nachrichten fordersamst bei dem Konigl. Cabis nets Ministerio einzureichen, welches sich für den gewunschten Zwest auf das nachdrücklichste verwenden wird.

Dannover, ben 13ten Julius 1814.

Aus Roniglichem Cabinets . Ministerio.

(No. '367.) Ausschreiben, die Einsendung der Berzeichnisse des, wegen der Biehpest getödteten oder geschlachteten, Hornviehes betr., vom 13. Jul. 1814.

Die mit ber Einsendung ber, nach Maasgabe Unferd Ausschreibens vom 12ten Mai b. J., über die Anzahl, ben Werth
und Ersat des, der Rindviehpest wegen, auf odrigfeitliche Berfügung getöbteten oder geschlachteten Hornviehes, und über die Anzahl des in den ersten acht Lagen bes vorigen Res

1814

nate Junit vorhanden gewesenen, uber ein Jahr alten Sorns viebes, aufgestellten Berzeichniffe, im Rudftande befindlichen Obrigfeiten, werden an die fordersamfte Ginfendung solcher Berzeichniffe biedurch erinnert.

Sannover, ben igten Jul. 1814.

Ronigl. Churfurstl. provif. Regierunge . Commission. Repberg.

(No. 368.) Bekanntmachung, die Formlichkeiten bei den mit der Post nach Frankreich zu beforderns den Sachen betr., vom 13. Julii 1814.

Das Publitum wird hieburch benachrichtigt, bag, jufolge einer von ber General : Direction ber Furfil. Thurn = und Taxifchen Poften bieber gemachten Anzeige, alle, ben fahrenben Poften gur Beforderung nach Frankreich übergebene Sachen, mit einem offes nen, in frangofifcher Sprache abgefaßten, Frachtbriefe begleitet fenn muffen, in welchem nicht allein ber Inhalt und Berth ber verfandten Guter, fondern auch ber Dame bes Abfenders auf bas" genauefte anzugeben ift. Die Beobachtung biefer Formalitat wird von ber an ber frangofischen Grange wiederhergestellten Douas nen : Linie verlangt, indem alle, obne einen folden Brachtbrief, eingebenben Gachen, bei ben Douanen geoffnet ober auf Gefahr und Roften bes Abfenders jurudgefandt merden. Das Generale Poft : Directorium empfiehlt baber ben Abfendern, ihres eigenen Intereffe megen, Diefe Formlichteit gu beobachten, und giebt jus gleich fammtlichen Doftbeamten auf, Die Aufgeber von der Rothe wendigfeit eines beigubringenden Frachtbriefes in Renntniß ju feben, und fie jugleich von ber Gefahr ju benachrichtigen, ber bie Gendungen ausgefest werden, falls fie von bem notbigen Frachte briefe nicht begleitet find.

Sannover, ben 13. Jul. 1814. Aus dem General = Poft = Directorio. (No. 369.) Publicandum, die Anzeige von den Brannteweins : Blasen : Helmen bei den Steuer : Necepturen betr., vom 15. July 1814.

Da fich ergeben, daß, ungeachtet ber im oten Stude ber bießiabrigen Anzeigen enthaltenen Aufforderung, die Bestiger von Branntweineblasen helmen in den Grafschaften hoha und Diepholz solche bei den betreffenden Consumtionösteuer : Recepturen nicht überall angezeigt und abgeliefert haben, um während des Nichtgebrauchs von den Einnehmern verwahrt zu werden; so werden alle diesenigen, welche das Norbige hier, unter bis jest verabsaumt haben, hiedurch aufgefordert, solz ches spätestens die zum iften ?. M. bei Zwolf Thaler Strafe und Considertion der verheimlichten helme, nachzuholen.

Ferner wird bei gleicher Strafe von Swolf Thaler ver-

- bergegangene Anzeige bei ber Confumtionöffeuer Receptur; guverauffern, an fich gu bringen, anzufertigen, anfertigen gu laffen, auszubeffern, ausbeffern zu luffen, gu gerftoren ober gerftoren zu laffen, wie auch
- 2) ben Selm, welcher einer Reparatur bebarf, gerabezu und nicht burch bie Steuer Reteptur an ben Rupfers ober Reffelschmibt abzuliefern, ober felbigen nach geschehener Ausbefferung gerabezu und nicht durch die Reteptur, an den Eigenthumer zuruchzuliefern.

Bugleich wird an die auf ben beimlichen Gebrauch eines Selme in ber Berordnung vom 3 iften December v. J. gefehre Strafe erinnert.

Sammtliche Dbrigfeiten im Sonafchen und Diepholgichen (mit Ausnahme bes Umte Lemforbe, wo bermalen ein Firum entrichtet wirb,) haben bafur gu forgen, baf Borfiebenbes gur allgemeinen Kenntnif ber bortigen Unterthanen gelange.

Sannover, ben 15ten 3ul. 1814.

Ronigl. Churf. provisorische Regierungs : Commission.

(No. 370.) Bekanntmachung, die Beiträge ber Inquissinen zur Einquartierung betr., vom 15 Jul. 1814. (M. f. Bekanntmachung vom 18ten Oct. 1814.)

In Beziehung auf unsere Bekanntmachung vom Sten April bies fes Jahres, burch welche bie Einziehung ber von ber hiefigen Einquartierungs. Commission verfügten Ansate zu ben Beitragen ber Inquilinen, aufgeschoben worden, wird nunmehr, nach ers folgter Genehmigung ber hochverordneten Konigl. Regierungs. Commission in Sannover, Folgendes bekannt gemacht:

Da es sich ergeben hat, daß durch das für die hiesige Stadt entworfene, und unterm 31. Januar d. I. genehmigte Einsquartierungs Reglement, die Inquilinen, durch die denselben gesethe Steuer zu sehr pragravirt worden, auf der andern Seite aber bei den schweren und drudenden Lasten der Hauseigenthüs mer durch die dieselben treffende Einquartierung, die Billigkeit es erheischt, daß die Inquillinen auch einen Beitrag zu dieser allgemeinen Last leisten, so werden die §s. 10 und 11 des ges dachten Einquartierungs Reglements hierdurch aufgehoben, und dagegen Folgendes provisorisch und bis zum Ablauf des Monats September d. I. verordnet:

Die Inquilinen haben fo viel beigutragen, als zur Beftreis tung ber im §. 13 beschriebenen allgemeinen Einquartierungslaften, und die Rosten ber Einquartierungs: Commission erforderlich ift; biese Kosten werden von der Bergangenheit sogleich, fur die Bustunft aber mit jedem Monate von dem Magistrate liquidirt,

von der unterzeichneten Commission sestgesett, und, nach Abzug bes Betrages der auf Servis gesehten Hauseigenthumer auf die Insquilinen, nach Maaßgade eines jeden Ansahes zur Personalsteuer, deren Frauen, Kinder und Scsinde jedoch nicht mitgerechnet, gleichmäßig-vertheilt, und was den Rückstand vom Monat Festruar d. J. an, bis jeht betrifft, sofort, demnächst aber nach Ablauf eines jeden Monats, in Gesolg der darüber angesertigten und executorisch erklärten Kollen, aufgebracht.

Der J. 8. des gedachten Einquartierungs " Reglements wird in Rochficht der Bestimmung des Beitrages der auf Servis ges setzen hausbesitzt besonders noch dahin festgesetzt, daß die Quarstiers und Speiselosten bei solchen Militairs, die nur einen oder zwei Tage bleiben, auf 6 Ggr., bei solchen, die langer als zwei Tage bleiben, aber nur auf 4 Ggr. täglich gerechnet werden sols Ien, falls Brod und Fleisch aus dem Magazine geliesert wird; muß aber der Wirth letteres geben, so soll jeder Ansah auf 2 Ger erhöbet werden, so wie der Ansah für die hieselbst einquarstirte Hannoversche Landwehr, für jeden Mann, wenn er kein Fleisch und Brod erhält, täglich nur auf 2 Gr. festgesetzt ist.

Schließlich wird nun noch besonders bemerkt, und darauf aufmerksam gemacht, daß es keinesweges die Absicht ift, diesen Beitrag der Inquilinen stets fortdauern zu lassen, bloß die den Hauseigenthumern durch die ungewöhnlich karken Einquartierungen obgelegenen schweren Lasten, haben die Gerbeiziehung der Inquisienen zur Erleichterung Iener nothwendig gemacht; gleichwie sie aber wahrscheinlich halb sich verringern, so wird auch der Beitrag der Inquilinen ganz wegfallen konnen, und ist zu diesem Endzwecke dieser Beitrag auch nur vorläusig die zum Ablauf des Monats September dieses Indres verordnet. Denjenigen Inquilinen nen aber, welche auf die ersteren Ansage der Inquilinensteuer vom Monat Februar und März d. I. die zu Aufange des Monats April von der Einquartierungs. Commission eingezogen wurden, dereits einen Beitrag geseistet haben, wird hiedurch ferner noch bekannt gemacht, daß sie das damals Bezahlte bei der nuns

mehr angeordneten Steuer und ber fle nach folder treffenben Quote, jest in Unrechnung bringen tonnen.

Bilbesheim, ben 15ten Jul. 1814.

Die Diftricte : Commiffion hiefelbft. Beinhagen. Reuhaus. v. Botticher.

(No. 371.) Bekanntmachung, die nachgesuchten Commissoria de exequendo betr., vom 16. Jul. 1814.

Es ift baufig ben hiefigen Anwalben zu erkennen gegeben, wie bas Gericht langer nicht gesonnen ift. Commissoria de exequenda anders als unter ber Bedingung zu erkennen, wenn zus por von Seiten bes extrabirenben Theils fammtliche mit beizustreibenbe Roften, über beren Moberatur ersichtlich nur cas Gezricht, nicht ber Commissarius urtheilen kann, gehörig, und nach allbier recipitten Grundsagen specificirt worden.

Bie nun nichts bestoweniger hausig hierunter gesehlt, und bas Gericht in die Nothwendigkeit versest wird, Bescheide abzugeben, die nur auf Belehrung über diesen Gegenstand hinausgeshen, was nur zu ganz unnötbigen Kosten Unlaß giebt, als wird hiedurch sammtlichen hier recipirten Unwälden und ben mit der licentia practicandi versehenen Advocaten jenes Princip unter dem Bedeuten hiedurch bekannt gemacht, daß kunftig, sobald von dem einem oder dem andern von ihnen dagegen angestoßen wird, die auf Executorialien gerichteten Gesuche zurückgegeben werden sollen.

Decretum Stabe, ben 16. Jul. 1814.

Königl. Großbrittannische und Churfurst. Braunschweig Luneb. zur Justig Canzlei der Herzogs
thumer Bremen und Berden verordnete Canzleis Director und Justig Rathe.

v. Shlütter,

(Nro. 372.) Musschreiben, wegen Einführung ber Schutblattern, vom ibten Julius 1814.

Da jur Anzeige getommen ift, baf bie wohlthatigen Berfügungen megen Einführung ber Schut Blattern, bei ben Bewohnern biefes herzogthums anfangen in Bergeffenbeit zu gerathen, fo vers ordnen Wir, damit der heilfame Zwed ber in hinficht der Schutz-Blattern bestehenden Berordnungen um fo gewisser erreicht werde:

bag fein Kind, mannlichen oder weiblichen Gefchlechts, in eine Schule aufgenommen werden foll, wenn die Zelatern nicht bescheinigen tonnen, daß daffelbe bereits die naturlichen Blattern gehabt habe, ober vacciniret fen.

Wenn jedoch keinesweges Unfere Absicht ift, durch diese Berordnung in denen, wegen fleißiger und regelmäßiger Besuchung
der Schulen bestehenden Gesehen etwas abzuändern, so soll bei Beschwerden über Schul: Absenten, aus der nicht geschehenen Baccination kein Entschuldigungs Grund bergenommen und ges gen die Actern, Bormunder oder Pfleg: Aeltern, wenn sie, wes gen der noch nicht geschehenen Baccination, ihre Kinder oder Pfleg Besohlenen nicht zur gehörigen Beit in die Schule senden, auf die beshalb bei benen Obrigteiten von denen Predigern oder Schullehrern angebrachten Klagen, mit der gesehlichen Strase versahren werden, da es die Pflicht eines jeden ist, seine Kinder, welche nicht früher schon die natürlichen Blattern gehabt haben, zur rechten Beit vacciniren zu lassen.

Es haben baber bie Obrigfeiten biefe Berordnung in ihren Gerichte Bezirten gehorig bekannt ju machen und barauf ernft:

lich ju halten.

Bir zc. zc Rageburg, ben 16. Jul. 1814.

Königlich Großbrittannische zur Churfürstlich Braunschweig - Lüneburgischen Regierung des Herzogthums Lauenburg verordnete Land Drost und Regierungs - Käthe.

Graf von Sarbenberg.

(No. 373.) Sircular, Bestimmungen über verschiedes ne Gegenstände des Post : Dienstes, vom 17. Julius 1814.

ğ. 1.

Entfernung eines unredlichen Bebienten aus ber Roniglichen Poft abminiftration.

Da ein, von ber feinblichen Beborde bei bem Doftamte hils besheim angestellt gewesener Officiant, sich mehrerer grober Bestrügereien und ftrafbarer Unterschleife verdächtig gemacht hat: so wird biemit zur Kenntniß sammtlicher Postbediente gebracht, daß das General Dost Directorium es der Ehre der Abministration und sammtlicher Officianten gemäß erachtet hat, jenes unredliche Subject sofort aus dem Dienste zu entfernen, und ihn der competenten Justiz Beborde zur Untersuchung und Bestrafung der, ihm zur Last gelegten, schweren Berbrechen zu überantworten.

Je leichter es ift, daß ber Credit ber Administration und mithin auch der bei felbiger angestellten Bediente, burch ein pflicht vergessenes Individuum gekrankt werde, besto nachdrucklicher follen die Bergeben derjenigen geahndet werden, welche die Stre und den Ruf ber Postadministration burch ihr leichtsinniges und

bochft ftrafbares Betragen compromittiren.

§. 2.

Beggelbsfreiheit ber reitenben und fahrenben Poften, fo wie auch ber Estaffetten und Nebenwagen.

Auf den Antrag bes General : Poft : Directorii hat Roniglicheb Cabinets : Ministerium genehmigt, daß die sammtlichen fahrenden und reitenden Posten, wie auch die Estafetten und Rebenmagen vom ersten August biefes Jahrs an, an allen Koniglichen Barrieren im Umfange der hiefigen Cande, jedoch bis auf weitere Berfügung mit Ausnahme der Weghäuser im Fürstenthum Osnabrud, von Erlegung des Weggelbes befreiet senn sollen.

Diefer Bestimmung gemäß, ift vom erften nachften Ponats bei ben reitenben und fahrenden Doften, besgleichen

bei ben Rebenwagen und Eftafetten, bie Bezahlung bes Weggels bes an allen Königl. Barrieren, mit Ausnahme ber im Donas bruckschen befindlichen Weghaufer, zu verweigern, wenn solche etwa, wider Erwarten, noch an einigen Orten verlangt werden sollte. Um jedem Migverständnisse vorzubeugen wird biemit bes merklich gemacht, daß biefe Weggeldsfreiheit sich auch auf die zwiesichen Braunschweig und Hamburg eirculirende fahrende Post ertendirt.

Bon ben Ertrapoften, und von ben, reitend ober fahrend beforberten Couriers ift bas Weggeld wie ehemals zu entrichten, und werden fammtliche Postbalter hiemit angewlesen, ihren Postillons aufzugeben, bei ben Postmäßigen Transporten biefer Urt, an ben Barrieren jedesmal ftill zu halten.

Bom iften August an werben also in ben Nechnungen bers jenigen Postamter, welche dieser Versügung gemäß nicht mehr im Fall sind Weggeld zu bezahlen, teine Ausgaben für Weggelder an den Königlichen Weghaus Barrieren mehr gut gethan; auch sind von eben dieser Zeit an, in den Cstafferten Paffen bergleischen nicht mehr zu notiren, welches jedoch auf die Stationen im Osnabruckschen keine Anwendung sindet. Sollten sich bergleischen bennoch zur Ungebühr sinden: so wird der achtsache Betrag, als Strafe von der Station beigetrieben werden, von welcher dem Denuncianten die eine Halfte, die andere aber der Post : Hulfs-casse anheim fallen soll.

Ueber bie Weggelber vom Monat Julii find übrigens, gleich benen vom ersten und zweiten Quartal, von ben Postämtern, und zwar im Laufe bes nachsten Monats, Etats zur Ratissication an bas General : Post : Directorium einzusenben, beren Betrag bann auf die Rechnung vom 3ten, Quartale noch angewiesen wers ben wird.

Das Poftamt Donabrud, welches noch gegenwärtig Ausgaben für Weggeld zu leiften hat, wird die Etats darüber aber erft nach Ablauf bes gegenwärtigen Quartals einzusenden haben.

# E obnfubricheine.

Es ift zur Anzeige gekommen, baß Reisenbe, welche gesen Abend mit Miethpferden auf einer Station angekommen find, baselbst bis zum nachsten Morgen nach Erdffnung bes Post : Bazreaus. haben liegen bleiben muffen, weil ihnen der geforderte Stations : Schein unter bem Borwande verweigert worden, daß die Lohnfuhrzettel nur in den zur Brief : Annahme festgesetten Stunden gelöst werden tonnten.

Stunden gelößt werden fonnten.

Da burch die jum Besten der Posthalter erlassenen Berords nungen in Betreff der Lohnsuhrscheine, ben Reisenden keineswegs hindernisse in den Weg gelegt werden sollen, deren schnelles Fortkommen durch ein solches Bersahren aber ausserordentlich bes hindert und jene Berordnungen auf diese Weise offenbar zur Besbrüdung der Reisenden misbraucht werden: so sieht das Generals Post Directorium sich veranlaßt, zur Vermeidung jeder Rlage, hierdurch sestzusehen: daß die Lohnsuhrscheine nicht nur zu jeder Stunde des Tages bei den Post Bureaus ausgegeben werden muffen, sondern daß auch auf allen Stationen eine solche Einzichtung getrossen werden muß, daß dieselben auch bei Nacht von den durchpassirenden Miethkutschern gelöst werden können.

## Bu beobachtenbe Formalitaten bei ben nach Frantreich beftimmten Sachen.

In Bezug auf die erlassene allgemeine Bekanntmachung \*), wird hierdurch sammtlichen Postbeamten zum Ueberfluß wiederholt eröffnet, daß alle nach Frankreich bestimmte Sachen mit einem ofsenen in französischer Sprache abgefaßten Frachtbriefe begleitet senn muffen, in welchem nicht allein der Inhalt und Werth der versandeten Guter, sondern auch der Name des Absenders auf das genaues ste angegeben sehn muß. Da alle ohne einen solchen Frachtbrief absgesandte Sachen, bei den an der französischen Grenze wieder hersgestellten Douanen, eröffnet oder an den Absender zuruck gesandt

<sup>\*)</sup> Bom igten Julius 1814.

werben; fo haben bie Pofiteamte auf bie Befolgung biefer Karmblichleit wohl zu achten, und bie Absender von der Gefahr zu besnachrichtigen, welcher die Sendungen durch deren Unterlaffung ausgesetzt werden.

### §. 5. Pflichten ber Schirrmeifter.

Bei mehreren Beranlassungen schon hat das General: Posts Directorium Gelegenheit gehabt zu bemerken, daß die bei den fabrenden Posten unterwegs flatt sindenden Fregularitäten, so wie die so häusia vorfallenden Bersäumnisse, größtentheils daher entstehen, daß die Schirtmeister die ihnen obliegenden Berpsichtungen nicht mit Genauigkeit und Strenge erfüllen, welches zum Theil daher mit kommen mag, daß viele von ihnen den Umfang derselben nicht kennen. Es wird daher nicht unnottig senn, hier kurzlich zu wiederholen, was von den Schirtmeistern bei ihren Dienstverrichtungen hauptsächlich zu beobachten ift, und was das General post Directorium von ihnen erwattet.

Da Die Sicherheit ber ben Doffen anvertraueten Guter. als ber hauptfachlichfte Bred angefehen werben fann, welcher burch bie Unftellung ber Schirrmeifter erreicht werben foll; fo muffen felbige auch bierauf ihr vorzuglichftes Zugenmert richten. Sie durfen baber im Allgemeinen feine Borfichtsmaagregel bernachläffigen, welche die ihnen anvertraute gabung, fur welche fie allein verantwortlich find, in der porangegebenen Rudficht erforberlich macht, und muffen alles ju verhindern fuchen, wodurch Die Sicherheit berfelben gefahrbet werben tonnte. Sierzu gehört insbefondere, daß fie bie Doft - und Rebenmagen niemals verlaffen , und nicht jugeben , bag bie letteren jurudbleiben , ober fich ju weit von bem Sauptwagen entfernen; baf fie beim Auf = und Abladen ber Poftguter ftets gegenwartig find, und insbesondere babin feben, baß folche gut und ficher verpadt merden; baß fie fich vor ber Abfahrt jebesmal, von ber Dauerhaftigfeit ber Poft: und Rebenwagen verfichern, und baf fie auf teinen Sall unterwegs frembe uneingeschriebene Derfonen in ben Doftmagen auf= ober Padereien fur ihre eigene Rechnung jur Beforberung mits nehmen , als welches ibnen im erften Falle bei Strafe bes achte fachen Porto : Betrags, im Wieberbetretungsfalle aber bei unerbittlicher Strafe ber Dienstentsehung hiemit unterfagt wird. Sie haben gleichfalls darauf zu sehen, ob die ihnen übergebenen Posts guter wohl und gut eingepadt find, und tonnen verlangen, daß solches nothigen Kalls vor ber Abfahrt noch geschieht.

Die Bequemlichteit ber Reifenden, welchen fie ftete eine aubortommende und bofliche Behandlung fouldig find, und die fchnelle Beforberung bes Poftmagens erforbert hiernachft ibre porauglichfte Aufmertfamteit. Da ihnen befannt ift, in welcher Beit ber Transport bis ju jeber Station beschafft werben muß, und wie lange die Poft fich auf ben Brifchenftationen aufhalten barf, fo moffen fie mit Strenge ben Doftillon bagu anhalten, ben Beg in ben feffgefesten Stunden gurudaulegen, und auf ben Svebitionen und Zwifdenftationen, wo nur umgefpannt wird, bie fchnelle Abfertigung ber Poft nothigen Falls betreiben. bafelbft feinen unnothigen Aufenthalt ju veranlaffen, muffen fie auf ten Sauptftationen, wo auf: ober umgelaben mird, dahin feben, bag bie Gaden fur bie 3mifdenftationen in ber Dronung, wie bie Doft folche paffirt, gufammen gepadt merben, bamit folde bei Untunft ber Doft, bafelbft jebesmal leicht und fchnell abgelaben merben fonnen. Sie burfen enblich burchaus nicht gus geben, bag bie Poftillone unterwegs unnothiger Beife fill balten, baf fie por ben Birthebaufern verweilen, und bier ober fonft unterwegs bie Pferbe verlaffen. Die Schirrmeifter follen, wenn foldes boch gefchieht, gleich bem Poftillon, auf bas nachbrude lichfte beftraft werben:

Die Postillons stehen, so lange fle ben Postwagen fahren, unter ben Befehlen bes Schirrmeisters, und find verbunden, ihm Gehorsam zuleisten. Beigert sich einer ben Befehlen bes Schirrmeisters zu gehorchen, so ist von diesem auf ber nachsten Station tavon Anzeige zu machen, worauf ber Postmeister ober Posispes biteur ben Position sogleich zu verhören und ben Borgang beim Gesneral = Post Directorio zur Anzeige zu bringen hat.

Die Poftamter haben ben bei ihnen angestellten Schirrmeis ftern von den gegenwärtigen Berfügungen Kenntniß ju geben, und barüber ein Protocoll aufzunehmen, welches von den Schires meiftern mit unterschrieben werben muß, und bemnachft an bas General = Poft = Directorium einzufenden ift.

6. 6.

Portofreiheit ber Genbungen von Acten unb Gelbern in Criminal Sachen.

Da eine Berichiedenheit in Ansehung ber Grundsche bet Sendungen von Acten und Gelbern, welche Eriminal = Sachen betreffen, bemerkt ift: so werden sammtliche Postbebiente hiemit angewiesen,

bie Acten und Gelber, welche Criminal: Sachen betreffen und als folde bezeichnet find, ohne Anfat des ins landischen Porto's anzunehmen, zu befordern und absauliefern, sobald selbige von Rönigl. Collegiis abgesandt werden, ober an diese abressirt find. Fremde Potto = Auslage muß dagegen erstattet werden.

In Ansehung abniicher Gendungen von Eriminal. Acten und Gelbern, welche von Untergerichten und Aemtern an Diese, ober an Privatpersonen, und umgekehrt von letteren an jene gemacht werden, bleibt es bei der bisherigen Berfassung, daß fels bige jedesmal der Lare zu unterwerfen sind.

Bannover, ben 17ten July 1814.

Mus dem General : Poft . Directorio.

(No. 374.) Bekanntmachung, Erläuterung des 22. Artifels der Personalsteuer-Berordnung die Oeconomie. Verwalter betr., vom 17ten Jul.
1814.

Die Ronigi. Regierunge. Commiffion hat mir die nachstebenbe Berfugung zugefertigt:

Da vorgetommen ift, bag auf ben Grund bes aaften Urstifels ber Perfonal : Steuer Berordnung vom agften December

1813 bie bei einer Deconomie angestellten Berwalter zu einem Drittheile ber Tare angeseht worden, welche der Hausherr für seine Person entrichtet, dieses aber auf einer unrichtigen Austezung ves besagten Artikels beruhet; so erachten Wir fur nothig zu declariren, daß der 22ste Artikel ber gedachten Berordnung nur von den sogenannten Hausberwaltern, welche in den Stadten den Lande, ohne jedoch zum Landbau zu dienen, gehalten werden, zu verstehen sep, die Deconomie: Berwalter aber, deren hauptsächlichste und beständige Beschäftigung in dem Landbau besteht, in die Categorie des zum Landbau dienenden Gesindes gehören, mithin nach Borschrift des 23sten Artikels der Personal: Steuer Berordnung nur zu 25 Centimen monatlich anzusehen seyen.

Es find nun hiernach bie etwa vorgenommenen unrichtigen

Anfage in bem nachften Mutationsetat ju rectificiren.

Ich ersuche bie fammtlichen herren Canton Beamten, Ortes Borfieber und Controleure, fich barnach bei Aufstellung und Resvision ber nachften Personalfteuer. Mutations , Etate und Supplementar: Rollen genau zu achten.

Bilbesheim, ben 17. Jul. 1814.

Der Steuer : Director

(No. 375.) Berbot, gegen das verordnungswidrige Haustren mit fremden Waaren, vom 18ten Jul. 1814.

Da seit einiger Beit von mehrern Seiten barüber Beschwerde geführt worden, daß die Landesverordnung vom 14ten August 1770, worin alles Umhertragen und Feilbieten von Kausmanns-waaren den einheimischen christischen und judischen Kausseuten sowohl, als den auswärtigen und überhaupt Jedem ohne Unterschied bei namhaster Strase untersagt ist, jest häusig übertreten werde, so wird selbige nicht nur überhaupt ihrem ganzen Inhalte nach hiedurch anderweit in Erinnerung gebracht, sondern insbe-

fonbere Jebermann gewarnt und barauf aufmertfam gemacht, baß alles Umbertragen, von Caffe, Buder und anbern Colonial - und Bewurg : Bagren , besgleichen von Cattun, Ranfin ober anbern fremben Beugen gu bem nach bem 6 1. jener Berordnung gange lich verbotenen Saufiren gebore; bag biejenigen Landes- Ginmob. ner, welchen nach S. 1. jener Berordnung gestattet ift, mit felbft erzielten Producten und Lebensmitteln, oder felbft verfertigten Bagren ju baufiren, wenn fie biefe Erlaubnig migbrauchen und andere ju dem ihnen verftatteten Sandel nicht gehorige Waaren unverfiegelt umbertragen, nach S. to. Urt. 6. auffer bem Berluft ihrer Conceffionen mit Confiscation ber Baaren bestraft werben follen; bag alle Raufleute und Juben, welche bie Jahrmartte mit ihren Baaren bereifen wenn fie bie Saufirverordnung übertres ten, und insbefondere wenn fie unterwegs mit unverfiegelten Baaren betroffen werben, bas erfte Mal mit 10 bis 50 Rtblr. Strafe belegt, im Biederholungsfalle aber ebenfalls mit ber Confiscation ihrer fammtlichen Baaren beftraft merben follen, und bag nach bem f. I .. von folden confiscirten Baaren, fo wie von allen in jener Berordnung bestimmten Gelbftrafen, I bem De: nuncianten jugefichert ift, Die ubrigen & aber ber ordentlichen Dbrigfeit, mithin ben Memtern, Stadtgerichten und ben Inne habern anderer gefchloffener Berichte gufließen follen.

Stabe, ben 18ten Julif 1814.

(No. 376.) Bekanntmachung über den Werth der Gold = Mungen, vom 20sten Jul. 1814.

Da bie Umftande, welche Uns veranlagt haben, unter dem 8. December vorigen Jahrs zu verstatten, daß die curfirenden Goldz-Mungen bis auf weitere Verfügung in den offentlichen Caffen zu einem hohern-Werthe angenommen wurden, als der gesetliche Werth in hiefigem Lande verbin betragen, sich gegenwartig fo

weit verändert haben, daß es rathsam gefunden worden, lettern wieder herzustellen, so sollen von jest an in öffentlichen Cassen die Pistolen nur zu 4 Athlr. 24 Mgr. Cassen: Munze, Dukaten zu 2 Athlr. 24 Mgr. und die in obengedachter Bekanntmachung vom 8ten December vorigen Jahrs mit erwähnten Napoleond'or gar nicht mehr angenommen werden.

Sannover, ben 20ften Julius 1814.

Königlich Großbrittannische zum Churfürstl. Braunschweig-Luneburgischen Cabinets-Ministerio verordnete Geheime Rathe.

Bremer.

(No. 277.) Ausschreiben, die Aufstellung der Agio-Berlust-Rechnungen, wegen der in den Domanialcassen besindlichen herabgesetzten Gold-Munzen, vom 20sten Julius 1814.

Demnach bas Konigliche Churfurftliche Cabinets Ministerium mittelft ber Befanntmachung vom 20. Julius für die offentlichen Caffen, ben Werth der Piftolen und Ducaten zu verandern nothwendig erachtet, bergestalt, daß statt des unterm 8ten December 1813 provisorisch bestimmten Tarifs,

Die Pistolen ftatt ju 4 Rthir. 29 gr. 4 pf. nur ju 4 Rthir.

bie Ducaten ftatt ju a Riblr. 25 gr. nur ju 2 Riblr.

bie Napoleond'or aber gar nicht weiter in ben offentlichen Caffen follen angenommen werben; fo erforbert es die Nothwens bigteit, daß ber von diefen Mungforten in ben herrschaftlichen Caffen befindliche Borrath conffatiret und barauf die burch beren Berabfegung entstehende Ugio-Berlust-Berechnung begrundet werbe.

Sammtlichen von Ronigl. Churfurftl. Cammer reffortirens ben Rechnungsbedienten mirb beswegen biemit aufgegeben, fofort beim Empfange biefes ben in ihren unterhabenden Caffen befinds lichen Borrath an Pistolen, Ducaten und Napoleond'or zu invenztiren, über die Pistolen, insofern solche nach dem bisherigen hot heren Tarif, und nicht, wie solches bei Pachtgelbern der Fall seyn kann, schon zu 42 Rthlr. Cassenmunze eingenommen sind, und über die Ducaten, in Bergleichung des bisherigen und des neus bestimmten Tarifs, die Agio Berlust Berechnung aufzustellen und solche mit der ersten Post an die Königl. Cammer, zugleich mit dem bei der Cassen Inventur aufzunehmenden Protocolle zur Ertheilung des Ratisicatorii zum Absah bei die currente Jahrsrechnung einzusenden, die in der Casse vorhandenen Napoleond'or aber gleichfalls mit der ersten Post an die Haupt Cammers Casse nach dem bisherigen Tarif das Stud zu 4 Rthlr. 22 gr. 6 pf. Cassenmunze einzuliefern.

Bei der Inventur der Caffen haben die rechnungsführenden Beamte einen der übrigen Beamte, an den Orten aber, wo tein zweiter Beamter vorhanden ist, den ersten Amtsunterbebienzten, und die Bollbediente den zweiten Bollbedienten, oder in desse sein, und die Bollbediente den zweiten Bollbedienten, oder in desse sem angelung einen Beamten zuzuziehen und von diesem so wohl das Protocoll als die Agio: Verlust. Berechnung durch Mitz Unterschrift beglaubigen zu lassen, und ist übrigens diese Angelez genheit spätestens die zum 15ten des instehenden Monats August zu berichtigen, indem auf später eingehende Berechnungen keine weitere Rücksicht genommen werden, vielmehr sodann der AgioBerlust allein dem Rechnungssührer zusallen wird.

Sannover, ben goften Julius 1814.

Roniglich Großbrittannisches und Churfürstlich Braunschweig : Luneburgisches Cammer : Collegium.

v. b. Benfe.

(No. 378.) Reglement, wegen Erhebung und Beistreibung der directen Steuern in den Landestheilen, in welchen das westphälische Steuers System provisorisch beibehalten ist, vom 20. Jul. 1814.

Durch bie Berordnungen bom 17ten und 31ften Decbr. v. 3. ift bereits verfügt worben, bag mit bem in einigen Theilen biefi ger gante einstweilen beibehaltenen weftphanifchen Steuerfoftem auch Diejenigen Ginrichtungen bis zu weiterer Berfügung befteben bleiben follen, welche megen Erhebung ber birecten Steuern burch jeden Orts zu bestellende Ginnehmer, und megen beren Beis treibung burch Canbreuter, vorgefchrieben finb. bie unterzeichnete Regierungs : Commiffion burch mehrere von ben Steuer : Directionen eingegangene Berichte belehrt worben, baß mit Beftellung ber Ortserheber nicht aller Orten vorfdriftsmafig verfahren mird, baneben auch, mas bie burch erftgebachte Berorb. nung regulirte Beitreibung ber Steuern betrifft, uber mehrere biefer gefetlichen Bestimmungen bin und wieber Diffverftanbniffe amifchen ben Dbrigfeiten und ben Steuer : Officianten eingetreten find, wodurch ber prompte Gingang ber Steuern erfcmert, ober wohl gar verhindert wird; fo finden Bir in beider Sinficht, um fomobl jene Digbrauche ju beben, als auch um allen Grrungen bei ber Unwendung ber bie Beitreibung rudftanbiger Steuern betreffenden Borfchriften zuvorzufommen, nothig, in Gemagheit vorermahnter Berordnungen Folgendes theils in Erinnerung ju bringen, theils naber zu bestimmen, und zu allgemeiner Rade achtung festzufeben.

## I. Die Ortserhebungen betreffenb.

#### §. T.

Jebe Gemeinbe ift foulbig, einen Ortberheber zu bestellen, ber bieses Geschaft gegen Bergutung ber ihm aus ber Caffe verwilligten Procente von ber Ginnahme zu verrichten hat, und fann bas Ginsammeln ber directen Steuern von ben Sause wirthen, nach ber Reihe, nicht weiter gestattet werden.

Die Bestellung, ber Orts = Erheber geschieht von ber Gemeinde unter Autorisation der Obrigkeit. Wenn aber überall kein, oder kein taugliches Subject dazu vorgeschlagen wird, so hat die Obrigkeit einen der in der Gemeinde wohnenden Grundsbessiger von Amts wegen zum Ortseinnehmer zu bestellen, den nur ein Alter von 60 Jahren und darüber, oder daß er das Geschäft schon 2 Jahre besorgt hat, von dessen Uebernahme befreien kann. Bei dem Absterben eines Ortserhebers, oder wenn demsselben sonst die Erhebung abgenommen wird, ist binnen acht Lasgen ein neuer Ortserheber anzustellen, und die Kreisscasse von jes der Anstellung eines Ortserhebers sofort durch die Obrigkeit zu unsterrichten.

### 6. 3.

Die Orts : Erheber sind verpflichtet, bie Steuerpflichtigen in einem Buche, welches Jeder halten muß, monatlich, und zwar besonders über die Grundsteuer und über die Personalsteuer, zu quittiren. Erstere haben dagegen ein Buch zu halten, in welchem ihnen über den vollen Betrag der Summe, die die Steuers Rolle nachweiset, oder, sofern diese nicht vollständig abgeliesert wird, über den Betrag des zugleich mit einzureichenden namentslichen Rest Berzeichnisses, und zwar über jede der obbezeichneten Steuer : Arten besonders, von der Areiscasse zu quittiren ist.

### 5. 4.

Die Einzahlung ber birecten Steuern ift im Anfange eines jeden Monats zu leiften, und hat der Ortserheber am 8ten die unberichtigten Steuern durch eine schriftliche Anmahnung einzufordern, wofür ihm von jedem Restanten 16 Centimen entrichtet werden muffen.

### §. 5.

Unter bem, nach ber Berordnung vom 31ften December v. J. flatt baarer Ablieferung bei ber Rreibcaffe einzureichens ben namentlichen Reft : Berzeichniffe hat ber Ortberheber jedes. mal ju befdeinigen, baß jeber ber barin aufgeführten Reffans ten fdriftlich, und bis jum Tage ber Ablieferung vergeblich, angemahnt worden.

### 6. 6.

Der Ortberheber hat ein Register zu führen, in welchem jeber Steuerpflichtige mit bem Betrage ber Grund, und Personalsteuer aufzufahren ift, und worin monatlich die geleistete Zahlung, ober ber Tag ber geschehenen Anmahnung angeschries ben werben muß.

### · S. 7.

Auf bem Lanbe haben bie Bauermeister und Gemeindes Borfteber, in ben Stadten aber diejenigen, welche die Obrigs teit bagu bestimmt, am Isten jeden Monats bas Register bes Steuererhebers und bas Rreiscasse: Quitanzbuch nachzusehen, indem jede Gemeinde für die Geschäftöführung des Erbebers einstehet, weshalb dieselben auch bei eigener Berantwortlichteit jede etwa bemerkte Unordnung und Unregelmäßigkeit in der Hebung und Ablieferung der Steuern der Obrigkeit sofort angaugeigen schuldig sind.

### 6. 8.

Der Ortberheber, welcher einen Steuer : Reftanten in bem Reft : Berzeichniffe aufzuführen unterläßt, ober für benfels ben die Steuer vorschießt, tann felbige ferner ber Kreidcaffe alb Reft nicht in Unrechnung bringen, und nur wie eine Priv vatschuld von bem Restanten im Wege Rechtens einfordern.

## §. 9.

Der Ortseinnehmer, welcher an bem jur Ablieferung ber Steuern bestimmten Tage bieselbe nicht beschafft, ober bas vorgeschriebene namentliche Rest: Berzeichnis nicht jugleich einliefert, indem abschlägliche Zahlungen ganz unstattnehmig sind, wird sofort durch einen von dem Kreiseinnehmer ausgesfertigten Executions Befehl auf feine Rosten bazu angehalten.

# II. Die Steuer : Beitreibung

anlangenb :

### §. 10.

Gegen jeben mit ber monatlichen Steuer Mblieferung zus radbleibenden Ortserheber, und gegen jeden in deffen naments lichem Reft Berzeichniß aufgeführten, mithin schon anges mahnten Steuer : Restanten, ist bem Landreuter ein Erecustiond Besehl vom Kreideinnehmer zuzustellen, in welchem die Summe des Steuer : Rudstandes und die Natur der Steuer beutlich ausgedrudt sen muß.

### . 6. - II.

Der Lanbreuter bat fich mit biefem Erecutions : Befehl, nachbem er folden in Gemäßheit ber Berordnung vom I 7ten Dec. v. 3. burch bie Dbrigfeit vifirt und genehmigt gurud erbalten bat, in bie Bohnung bes Reffanten au begeben, unb bemfelben ober ben Seinigen ben Erecutions . Befehl, mit ber Aufforderung, vorzuzeigen, ben Steuerreft, nebft ben Mn. mabnungs : und Erecutions = Gebubren, fofort bei bem Drts. erheber ju berichtigen. Diefe Aufforberung ift am folgenben Tage zu erneuern. Wenn aber fobann im Laufe beb Tages bem Canbreuter Die Quitung bes Ortberbebers nicht vorgezeigt wirb, fo bat berfelbe, auf bem Lanbe, in Begleitung bes Bauermeiffers, ober, in beffen Abmefenheit, eines ber Gemeinde : Borfteber, - fofern aber bie Erecution gegen ben Bauermeifter felbft, ober bie gange Gemeinbe ju vollftreden iff. in Bealeitung eines Amtounterbebienten, Stabten bingegen, in Begleitung besjenigen, ben ber Dagis frat bagu beftimmen wirb, fo viele Effecten bes Reftanten in Befdlag ju nehmen, und, nach verhergegangener bffentlicher Befanntmachung, am folgenden Tage offentlich meiftbletenb au vertaufen, ale gur Tilgung bes Steuerreftes und ber Bes bubren erforbert wirb. Bei bem Bertaufe bat übrigens ber Landreuter ein von bem Begleiter mit gu unterfdreibenbes Pros tocoll aufaunehmen, und von ben auffommenben Raufgelbern

ben Steuerreft nebst ben Gebuhren bem Ortberfeber gegen Quis tung in bem Buche bes Reftanten, ben etwanigen Ueberschuß aber bem Reftanten felbst, alles in Gegenwart bes Begleiters, abzuliefern.

## g. · 12.

Ift bie Erecution wiber einen Ortserheber auszuführen, bann hat ber Lanbreuter, von dem Tage seiner Ankunft in der Gemeinde an, vier Tage mit der Auspfändung und dem Berztauf der Effecten zu warten, indem ersterm diese Zeit gelassen werden muß, um seine Rechnung zu ordnen, das Rest. Berz zeichniß aufzustellen, und von der Kreiscasse die Quitung einzuholen. Die wirkliche Erecution ist gegen den Ortderheber aber auf die ganze rucktablige Steuersumme, ohne weitere Berücksichtigung der etwa angegebenen Restanten, auszuführen, und jene an die Kreiscasse abzuliefern.

### S. 13.

In Befdlag barfen nicht genommen und verlauft merben:

1) unbewegliche Guter;

2) bas jur Bandwirthicaft erforberliche Gerathe, fo mie auch bas bis gur nachften Ernbte unentbehrliche Getreibe, Biebfutter, Strob und Dunger;

3) bas Banbwertszeug und überhaupt bie Wertzeuge, mit

welchen ber tagliche Unterhalt verbient wirb;

4) bie Betten bes Shuldnere, fowohl fur fic als bie Geis nigen;

5) feine und ber Seinigen gewöhnliche Rleibungeftude;

- 6) ein Reffel, ein Tisch, Stuble, so viel er bebarf, ein Koffer, eine Lade ober Schrant;
- 7) bie bis gur Erndte erforberlichen Lebensmittel an Debi, Rartoffeln u. f. m.
- 8) bie zur Bestellung bes Aders unentbehrlichen Pferbe ober Ochsen, auch nicht bie einzige Ruh bes Schulbners, ober zwo Biegen, ober zehn Schaafe.

9) Früchte auf bem Salm, ober Korn in Stiegen, burfen nur in Ermangelung aller fonftigen Grecutiond Dejecte in Beschlag genommen, und gegen Meistgebot vertauft werben; wie benn auch ber Landreuter fich überhaupt in Ansehung ber auszupfändenden Gegenstände nach ber Bahl bed Steuerschuldigen und bem Gutachten bes Besgleiters zu richten hat.

### §. 14.

Wenn ber Landreuter überall keine solche Objecte vorsinbet, welche in Beschlag genommen werden konnen, oder die
vorhandenen schon durch eine obrigkeitliche Berfügung mit Arrest belegt sind, so hat derselbe dieserhalb ein von seinem Begleiter mit zu unterschreibendes Protocoll aufzunehmen, und
der Rreidcasse einzuliefern, in demselben aber zugleich zu bemerken: ob und welche Grundstüde der Steuerschuldige nach
der Nummer der Steuer-Rolle besige? damit auf dessen Ginsendung an die Steuer-Direction von derselben ermäßigt werben könne, in wiesern dieselben zur Befriedigung der SteuerCasse anzugreisen senen.

### §. 15.

Un Erecutione = Gebubren werben entrichtet:

- a) von jebem Restanten für die Ausfertigung bes Erecus tions Befehls 15 Centimen,
- b) von jedem Reftanten bem Lanbreuter fur bie Zage, ba er fich auf Erecution befindet, taglich 50 Centimen,
- c) von fammtlichen Restanten in einer Gemeinde an Mellengelbern, wenn die Erecution ausser bem Wohnorte bes Landreuters vollstredt wird, für jebe Meile 1 Franken,

und wird die Meilenzahl von der Obrigkeit bei Biffrung des Erecutions : Befehls unter felbigem bestimmt: wogegen aber die vormals ubliche freie Behrung der Erecutanten im Wirthspause, auf Roften der Steuerschuldigen, ganzlich hinwegfallt, und hiemit aufgehoben wird.

Im Fall die Erecution gegen ben Ortberbeber vollftredt wirb, gebuhrt bem Landreuter taglich, fo lange er fich in der Gemeinde beshalb aufbalten muß, ein Frank, auffer ben ge wohnlichen Meilengelbern.

## S. 17.

Den Canbreutern ift es auf bas ffrengfte unterfagt, fic von ben Steuer , Reftanten bie Befoffigung, Dbbad, ober fonft irgend etwas reichen ju laffen , ober anzunehmen. Much Durfen Diefelben fo wenig bie rudftanbigen Steuern, als bie Grecutions . Gebuhren, felbft erbeben : find vielmehr von bem Drts : Erheber mit aufzunehmen, und an bie Rreiscasse jur Musjahlung an bie Lanbreuter abzultefern. Rur in bem einzigen Kalle, bag bie Effec ten bes Ortserhebers jur Berichtigung ber Steuer = Abliefer rung angegriffen und verfauft werben, bat ber Canbreuter bie aufgefommene Summe, nebft ben Grecutions : Gebuhren und bem Quitungsbuche bes Ortberhebers, an fic ju nehmen, alles diefes aber fofort unmittelbar an bie Rreibeaffe abgus liefern.

### 6. 18.

Der Canbreuter, ber biefe Beftimmungen nicht auf bas genaueste befolgt, ober fich fonft ungebuhrliche Ueberschreitung ber bei Sulfevollstredungen biefer Art gesehlich vorgeschriebt nen Grenzen zu Schulben tommen lagt, hat bie nachdrudlichifte Uhnbung, und, nach Befinden ber Umftanbe, sofortige Dienstentsehung zu gewärtigen.

Sannover, ben 20ften Julii 1814.

Proviforische Regierungs . Commission.

Rebberg.

(No. 379.) Ausschreiben, die Sinsendung der Haupt-Berzeichnisse über die monatlich geleisteten Kriegerfuhren betr., vom 21. Julius 1814.

In bem, Ihnen mit unferer Inftruction vom 8. Decbr. v. 3. jugegangenen Formulare jur Aufftellung ber monatlich eine aufenbenben Rriegerfubr : Bergeichniffe, ift vorgefchrieben, bag Rubren, welche fur Truppen von verschiebenen Rationen geftellt worben, in getrennten Bergeichniffen aufgeführt werben Die Beranlaffung ju biefer Borfdrift bat jest aufges bort, und ba bie burch bie gebachte Inftruction verlangten Bergeichniffe nicht mit benen in Berbinbung feben, worauf fich unfere Schreiben vom 28. Januar und 15. Kebruar b. 3., Die Liquidationen mit ben allitrten Dachten betreffend, begieben, indem biefe Bergeichniffe nach wie vor, nach ben Ras tionen getrennt, einzureichen finb; fo erfuchen wir Gie, nes ben biefen Bergeichniffen nur noch ein Sauptverzeichnig über alle in einem Monate geleifteten Rriegerfuhren, bei welchem eine Trennung nach ben verschiebenen Rationen ber Empfans ger nicht erforberlich ift, in ber burch unfere Musichreiben unb Inftructionen vom 8. December v. 3., 5. Mark, 29. Dark, 22. Mai uhd 29. Junius b. J. bestimmten Art aufzustellen und einzureichen.

Sannover, ben aiften Jul. 1814.

General = Rriegs . Commissariat.

6. s. Bod.

Arenholb.

(No. 380.) Ausschreiben, wegen Wiederherstellung Der rechtmäßigen Zollfreiheiten, vom 22sten Julius 1814.

Es ift von Uns bemerkt worben, daß mehrere Bollbebiente in ber Meinung fteben, als ob die vor der Frangofifch = Bestphätischen Ulurpation geseglich ober observanzmäßig statt gefundenen, feitbem aber aufgehobenen, Bollfreiheiten ber Ritterguts Besiger, Geiflichkeit und anderer Corporationen, ober Individuen, auch Sachen fortwährend abgestellt bleiben.

Nachbem aber mit ber wieberhergestellten vorigen Bollverfassung zugleich die unter selbiger rechtmäßig bestandenen Bollfreiheiten wieder hergestellt, und in ihre vorige Birksamteit getreten sind: so wird solches ben sammtlichen, von Uns
ressortirenden, Bollbedienten zu Berhutung fernerer Misbeutungen und schuldiger Nachachtung hierdurch eröffnet, und haben zu bem Ende diesenigen Nemter, worin sich in die Amtsregister berechnende, ober ihre Pachtgelber abliefernde Bollstäten besinden, ben dortigen Zollbedienten oder Bollpachtern ein
Eremplar dieses Ausschreibens zuzusertigen, auch über bessen Befolgung zu halten.

Sannover, ben 29ften Julit 1814.

Königl. Großbrittannisches und Churfürstl. Braunschw. Lüneburgisches Cammer Collegium.

C. v. b. Deden ..

(No. 381.) Berordnung, betreffend die zu Bermins derung der Processe in Privat: Schuldsachen und der Concurse obrigkeitlich anzuwendenden Bemühungen, vom 22. Julii 1814.

Die in vielen Diftricten ber hiefigen Proving neuerlich in Gang gebrachte furchtbare Menge von Prozeffen, Pfanbungen,

Mobilien- und Land. Bertaufen in Privat. Schuldfachen, und bie beträchtliche Babt ber bereits ausgebrochenen Concurfe, macht es ber hiesigen Regierungs. Commission zur Pflicht, alle Obrigkeiten hiedurch bringend und ernstlich aufzufordern, bem Ueberhandnehmen ber unzeitigen und übereilten gerichtlichen Berfolgungen besonders solcher Schuldner, welche dadurch als lein ber Mittel beraubt werden, alle ihre Creditoren, nach ber glücklichen Wiederfehr bes Friedens nach und nach befriedigen, und ihre durch die Wiederwartigkeiten bes Kriegs zerrütteten Wirthschafts Berhältnisse wieder in Debnung bringen zu tons nen, im Allgemeinen möglichst entgegen zu arbeiten.

Die biefige Untergerichts : Drbnung bietet benfelben bagu

ein boppeltes Mittel bar , inbem fie .

Sorgfalt zur gutlichen Bermittelung der Streitigkeiten unter beiden Theilen zur Pflicht macht, und desfalls tit. 5. §. 13. Kolgendes verordnet:

"Ift also die Sache mit Rlage und Antwort befasset, so "hat der Richter aus demjenigen, welches beide Theile anges "bracht, ihnen zuzureden, und vor allen Dingen die Gute zu "versuchen. Die Borschläge, so von ein oder andern Theil ges "schehen. sind hierauf ad Protocollum zu nehmen. Wollte "aber tein Theil Propositiones zum Bergleich thun, sind dies "serhalb vom Richter in allen und jeden Sachen billige Conditiones ex officio vorzuschlagen, besonders aber, wann es "Sachen von teiner großen Wichtigkelt sen, oder selbige Inspiritens Prozesse, pias causas, miserabiles personas und "nahe Anverwandte betressen, die Partheien bested Fleisse zur "Gute anzumahnen. Wessen Partes sich erklären, ist ad projecten dem Richter nicht zu unterlassen.

Diernachft verftattet fie inebefonbere

2) in Ansehung bes Erecutions, Berfahrens tit. XI. S. 5. baß, wenn bie Summe fo boch, baß ber ohne fein Berfchuls ben verarmte Debitor, ohne feinen Ruin, auf einmat felbige zu bezählen nicht im Stande, bem Debitor gewiffe Termine gegonnt werben sollen, und auctorisitt das Gericht, "wenn

"ber Klager bierunter unbillig fich finden laffen sollte, auch "ben vom Richter allenfalls zu bestimmenden Terminen in der "Schuldverschreibung nicht in specie renuncitret ist, dieserhalb "Borschläge ex officio zu thun und befundenen Umftanden "nach, leidliche, nicht gar zu weit von einander unterschiedes "ne. Termine zu sehen, dabei aber in alle Wege darauf zu "seben, daß dem Creditori in der Zwischenzeit Sicherheit mis "ge verschaffet, und babjenige, woraus er seine Befriedigung "zu boffen, unterdessen nicht ab handen gebracht ober veräusszeit oder verzehret werden."

Go nieberichlagend bie Babrnehmung ift, baf fo viele von unferen eigenen, jum Theil mobilhabenben Lanbbleuten bie Rudfebr ber vaterlanbifden Rechteverbaltniffe bagu bes nuben, um folden Schuldnern, bie mabrent bes feinblichen Drude aller Producte ibres Rleiffes burd militairifde Ge malt beraubt, ober fonft burch beren bamalige Lage und burd Unfalle bes Rriege auffer Stand gefest morben, ibre Binfen mabrend ber letten Jahre gur Berfallgeit abgutragen, entweber ben gefammten Capital - und Bind : Betrag ihrer Forberungen, ober boch menigffens ben gangen Belauf ber feit mehrern Jahren angebauften Binbidulben, burch gerichtliche Zwangemittel abjupreffen, und fo ben Reim jum Bieberaufe bluben bes Bobiftandes unferer fcmer gebrudt gemefenen Landleute gewaltfam ju gerftoren, fo unvertennbar ift auf ber andern Seite Die Strenge eines folden gerichtlichen Berfahrens bem eigenen Intereffe ber Crebitoren entgegen, fur welches auf teine Beife beffer geforgt werben tann, ale burch anges meffene Befriftung - allenfalls gegen Cautionsleiftungen aller ber Debitoren, welche baburch bei ber Reibe erhalten unb jum allmabligen Abtrag ibrer Schulben, in Stand gefest mer: ben fonnen.

Alle Obrigteiten werben bemnach hieburch auf jene Bes flimmungen ber Untergerichts Dronung besonders aufmertsam gemacht, und in Gemagheit berselben auctorisirt und anges wiesen: 1) Bei Schulbforberungen in geringfagigen Sachen, wenn bie Debitoren ohne ihr Berfchulben auffer Stand gefett find, fofort die verlangte Zahlung zu leiften, dagegen aber die Sufficientia bonorum binlanglich conftatirt ift, ben Debitoren nach Anleitung ber Untergerichts Dronung tit. XI. §. 5. ans

gemeffene Bablungstermine ju beftimmen :

a) in wichtigern Schulbsachen aber fich ben Bersuch eis ner gutlichen Bermittelung angemeffener Bablunge: Erbietuns gen möglichst angelegen senn zu laffen, befonders wenn bedeut tende Schulds poste von mehrern Jahren auf einmal einges klagt find, die augenblidliche Bablunge unfahigfeit des Schuldners weder als selbst verschuldet, noch als eine eigentlis de Unzulänglichkeit des Bermogens desselben anzuseben iff, und beshalb Sicherheit gegeben werden kann, daß ber Creditor durch die einstweilige Nachsicht nicht gefährbet wird.

Will ber Erebitor auch in folden Fallen teinen fachbientle den Borftellungen Gebor geben, fo tann bem Debitor, bem Befinden ber Umftanbe nach, menigstene eine turge Frift von Seiten ber Obrigkeiten gestattet werben, um bemfelben ju eisner ben Umftanben nach bei bem Konigl. Ministerio nachjusu.

denden turgen Stundung die nothige Beit ju laffen.

Stabe, ben 22ften Julii 1814.

Breme und Berdensche Regierungs . Commission. v. Maricald. v. Lutden. Saltermann.

(No. 382.) Publicandum, wegen Sperrung der heers fraßen durch Riederlegung von Dunger, Schutt 2c., vom 22. Jul. 1814.

Nachbem zur Anzeige gebracht worben, baß feit einiger Beit auf beni heerftragen, befonders innerhalb ber Stadt , Felbe Mart, Dunger, holz, Schutt und Erdhaufen gefahren und niedergelegt werden, wodurch ber Weg gesperrt und verdorben wird; fo untersagen wir hiemit ein solches, ben früheren best falls ergangenen Verordnungen, zuwider laufendes Verfahren bei zwei Thaler Strafe; ausserdem foll ber niedergelegte Miff, Schutt, u. f. w. auf Rosten bes Uebertreters weggeräumt wers den; und haben alle Obrigkeiten auf die gehörige Beobachtung biefer Borschift zu achten.

Denabrud, ben 22ften Jul. 1814.

Die für das Fürstenthum Obnabrück provisorisch angeordnete Regierungs = Commission.

Stralenheim. Fl. Dfimann v. b. Lepe. Strudmann.

(No. 383.) Verordnung, gegen das Abstreisen, Abstämmen und das unzeitige Einsammeln der Wachholderbeeren, vom 22. Julius 1814.

Nachbem zur Anzeige gekommen, daß die früheren Berord:
nungen über bas Sammeln ber Wachholderbeeren aus ben Jah:
ren 1774, 1778 und 1787. während ber letten feinblichen
Befetung bes Landes nicht mehr gehörig befolgt worden: so
wird hiemit ernstlich und von Neuem bei Strafe von vier
Reichsthalern alles Schlagen und Sammeln ber Wachholder:
beeren vor Bartholomai verboten, und bei gleicher Strafe die
Bermischung der unreisen Beeren mit den reisen, und zu sols
chem Ende alles Abstreisen und Abkammen der Beeren unters
sagt, indem solche nur abzuschütteln und abzuschlagen sind.
Gegenwärtige Borschrift ist in allen Kirchspielen des Fürsten
thums bekannt zu machen und in die öffentlichen Anzeigen eine

guruden, und hoben fobann alle Obrigfeiten auf bie geborige Befolgung berfeiben ju achten.

Donabrud, ben 22ften Julit 1914.

Die für das Fürstenthum Osnabrück provisorisch anges ordnete Regierungs - Commission.

Stralenheim. Fl. Oftmann v. b. Lege. Strudmann.

(No. 384.) Bekanntmachung, die Constatirung der in den Postcassen befindlichen herabgesetzten Goldmunzen betr., vom 22. Julius 1814.

Demnach durch die vom Konigl. Cabinets - Ministerio erlassene Bekanntmachung vom 20ten Julius der Werth, zu welschem die Pistolen und Ducaten in den öffentlichen Cassen angenommen werden durfen, herabgeset, die Annahme der Napoleond'or aber ganzlich untersagt worden: so ist es erforders lich, ben von diesen Munzsorten in den Königlichen Postcassen besindlichen Vorrath sofort gehörig zu constatiren, damit auf den Grund des sich ergebenden Resultats die erforderliche Austorisation zur Verausgabung des gehörig nachgewiesenen Agiosverlustes bemnachst ertheilt werden kann.

Sammtliche Post = Rechnungeführer haben baber gleich nach Empfang ber gegenwartigen Bekanntmachung ben Bestand ber in ihren Cassen besindlichen Pistolen, Ducaten und Naspoleond'or, in so fern solche noch nach ben altern Werthbestimmungen angenommen sind, auf bas genaueste aufzunehmen, barüber ein Protocoll anzufertigen, und solches mit ber erzst en Post an bas General = Post = Directorium einzusenden. Die Speditionen haben bieses Protocoll ebenfalls dem General=Post. Directorio unmittelbar zuzusenden, mussen zugleich aber auch an bas ihnen vorgesetze Postamt eine Abschrift desselben einschiesen.

Die Rechnungsfahrer ber Postamter, wofelbst mehrere Officianten angestellt find, haben ben altesten Comtoirbedienten bei Revision ber Casse zuzuziehen, und bas barüber aufzunehmenbe Protocoll von ihm zur Beglaubigung mit unterschreiben zu laffen.

Diejenigen Rechnungsführer, welche bas bergeftalt aufgunehmenbe Protocoll nicht mit umgehenber Poft einfenden, werden bemnachst mit ihren Reclamationen, wegen Agioverluft, nicht weiter zugelaffen.

Bu allem Ueberfluffe wird bemerklich gemacht, daß bie in ber Bekanntmachung bes Konigl. Cabinets, Ministerii erwähnten Goldmungen nur zu dem daselbst bestimmten Werthe, bie Napoleond'or hingegen gar nicht mehr, von ben Postbedienten angenommen werden durfen.

Sannover, ben auften Jul. 1814.

Aus dem General : Post Directorio.

(No. 385.) Verfügung, die Beschädigung und Zer: störung öffentlicher Anlagen betr., vom 23. Julius 1814.

Mit vielem Migvergnugen ist bisher wahrgenommen worden, baß, ben ergangenen Berordnungen zuwider, schlechte Menschen sich noch immer unterfangen, die theils zum Schut des Eigenzthums, theils zur Bierde bienenden öffentlichen Anlagen zu beschädigen, an angepflanzten Linden, Pappeln, Weiden und andern Baumen ihren Muthwillen auszulassen, heden und Baune zu ruiniren, an öffentlichen Wegen und in dem zur ger meinen hud und Weide gehörigen Aengern und Wiefen ohne alle Erlaudniß Erbe auszugraben, ja sogar fich nicht scheuen, am bellen Tage von den Kirchhofs und Privat : Mauern Steine zu brechen, und solche zum Sandflopfen zu gebrauchen.

In Betracht, bag bie Beicabinung und Berfibrung ber Sffentlichen Unlagen und bie eigenmachtige Benugung bes offentlichen Gigenthums nicht anders, als ein Diebftabl angefes Ben werben fann, foll fernerbin mit Rachbrud und Strenge Darauf gehalten merben, bag biefem Unmefen geffeuert merbe. und wird beshalb Sebermann biemit ernfthaft gewarnet, fic ein foldes Berbrechen nicht ferner ju Schulben tommen gu Sollte aber bemohngeachtet jemand überwiefen wer ben , offentliche ober Privat : Mauern verleget ober Steine ob. ne Erlaubnig bavon forigefchleppt, angepflangte Baume irgend einer Urt , Beden ." Baune , Befriebigungen , Brunnen. Bruden ober fouftige öffentliche Unlagen vorfaglich befchabiget, ruinirt ober bavon etwas entwendet ju faben, fo foll berfelbe bas erfte Mal mit zwanzig Thaler Gelb ober vierwochentlicher Befananifftrafe belegt und jum Schabenberfage angehalten, und im Bieberholungefalle noch barter bestraft merben. ber aber, ber ohne Erlaubnig an offentlichen Wegen, in gur gemeinen Sud und Beibe gehörigen Mengern und Biefen und an fonfligen Orten Erbe grabt, erleibet eine Strafe von funf Thalern ober achttagiger Gefängniß.

Eine gleiche Strafe trifft benjeuigen, welcher überwiefen wirb, fich eines Schleichmeges an irgend einer troifnen Stelle bes Stadtgrabens, ober uber einen fogenannten Baren ober an fonfligen verbachtigen Stellen bes Malles und ber Stadtamauern bedient zu haben, um in ober aus biefiger Stadt zu

· deit g

fommen.

Uebrigend wird auch hiemit sowohl bas Sandflopfen, als bas Raufen und Berkaufen bes von Einwohnern hiefiger Stadt geklopften Streusandes bei 2 Mthir. Geld.: oder zweistägiger Gefängnifstrafe, sowohl fur ben Käufer als Berkaufer, verboten, und soll bei fernerer Uebertretung dieses Berbots, bie Strafe auf funf Rthir. oder achttägiges Gefängnif erhobet werden.

Bon ber festgefesten Gelbftrafe fallt bie Salfte bem Uns

geber ber Contravententen gu.

Die Polizeibeamten und das Publitum überhaupt, wels dem anAufrechthaltung ber Sicherheit bes offentlichen und Privat-

Eigenthums am meiften gelegen fenn muß, werben aufgeforbert, bagu fraftigft mitzuwirten, bag alle biejenigen, welche obige Berordnungen übertreten, gehörig zur Strafe gezogen werden konnen; auch find die Polizeidiener befehligt, beshalb

genau ju vigiliren.

Die Eltern sind verpflichtet, ihren Rindern, und bie Saude, Lehre oder Brodherren ihren Dienstdern Dbiges ber tannt zu machen und fie von Entgegenhandlung berselben abzuhalten, ba im Uebertretungsfalle nicht allein die Kinder und Dienstdoten, sondern auch die Eltern und Lehre oder Brodeherren bestalls in Anspruch genommen und mit der festgesehten Strafe belegt werden sollen.

Silbesheim, ben 23. Jul. 1814.

Burgermeister und Rath.

Lobbe.

(No. 386.) Regulativ, wonach die Concurrenz der Inquilinen zu Celle zur Einquartierungslast besstimmt wird, vom 23. Jul. 1814.

6. I.

Die Inquilinen find verpflichtet, ju ben Berpflegungs : Rosften ber Einquartierung verhältnismäßig einen Beitrag an Gelsbe zu leiften, so balb ber wirkliche Einquartierungs : Beffand eines Monats, tarifmäßig berechnet, wenigstens 9000 Mann beträgt.

ģ. ż.

Die Große biefes jebesmaligen Beitrages zu bestimmen, wird bie Rormal-Zahl bes Catafters ber Sausbesitzer zum Grunde gelegt, und unter allgemeiner Berudsichtigung bes Raumes, bes Erwerbes, bes Bermagens und ber fonstigen Berhaltniffe fowohl, als auch mit Absat ber bie Sausbesitzer

allein treffenben Quartierlaft burch unpartheiliche Schabung ausgemittelt, wie viel ein jeber Inquilin in Berhaltnif gu einem thm ungefahr gleich gu achtenden Sausbefiger an Mannichaften ju übernehmen babe. Die aus ben Summen biefer einzelnen Anfabe und obigen Rormalzahl fich ergebenbe Total : Summe, mit einer von beiben verglichen, beffimmt bas Grundverhalte niß, nach welchem ber Gefammt : Beitrag ber Inquilinen bet einem jeben vortommenden Ginquartierunge . Beftande au bes rechnen ift:

| gum Beifpiel:            |          |         | 2.7   |      |       |
|--------------------------|----------|---------|-------|------|-------|
| die Normal : Summ        | e bes C  | atafter | B iff |      | 930   |
| bie Unfage ber Inqu      | llinen   |         | . 51  |      | 70    |
| Total . S                | umme     |         |       |      | 1000  |
| Es fen ber Ginquartierun | as . De  | fanh "  |       |      | 1000  |
| fo ist                   |          |         |       | . 4  | 50000 |
| 1000. 70. 50,000         | ber gefe | ammte   | Bei   | trag |       |
| ber Inquilinen           |          | •.      | 16    |      | 3500  |
| und der, ber Sausbefiger |          |         | • •   |      | 46500 |
|                          |          |         |       |      |       |

50000

Die Beitrage ber Inquillinen find mit refp. 6 Mar. in ben Sommer :, und 9 Mar. in ben Winter : Monaten au res luiren.

Die Claffification ber Inquilinen wird bon einigen, mit ben Berhaltniffen ber verfchiebenen Glaffen befannten, als rechtlich und einfichtevoll allgemein geachteten Dannern fomobl aus ber Babl ber Sausbefiger, als auch ber Inquilinen ber Stadt und Borftadte, welche die Dbrigfeiten bagu aufgefor bert haben, entworfen und ber Roniglichen Regierunge-Come miffion gur Genehmigung vorgelegt.

Rein Inquilin tann fich baburch bon ber Concurrent ber Beitrage, ober in ben Gallen, me bie Natural : Bequarties rung als Ausnahme eintritt, von berfelben aus ber Urface audschließen, daß fein Wirth die Einquartierung contractmaßig übernommen habe, und bleiben in einem folden Falle dem Miethomanne seine Rechte gegen den Haubeigenthumer bes vor. Eben das sindet flatt, wenn der Sauseigenthumer im Miethos- Contracte dem Miethomanne die Natural. Einquartierung ganz oder zum Theil übertragen haben will.

### S. 5

Es bleiben jedoch von jeder Concurrenz ale Inquilinen befreiet:

- 1) Alle ehemalige Sannoverische Militair = Personen bis jum Capitain exclusive, welche auffer ihren Pensionen fein anderes Gintommen aus Capitalien, liegenden Grunden, Gehalte, oder sonft beziehen.
- 2) Rotorifc arme Inquilinen.
- 3) Junge Leute, welche fich in Celle ben Biffenfchaften
  - 4) Alle, welche in Celle nur einen temporatren Aufenthalt haben, und fich allhier nicht über 3 Monate zu besonder ren 3weden aufhalten.

### §. 6.

Dagegen find als Inquilinen mit ju claffificiren :

- 1) Diejenigen Rinder, welche bei ihren Eltern, ober ums gekehrt, bie Eltern, welche bei ihren Angehörigen, ober auch Bermanbte, bie bei ihren Angehörigen zwar freie Wohnung haben, aber ein Gewerbe treiben, ober sonft ein Einkommen genießen, von bem fie fich felbst unters halten konnen.
- 2) Die Bewohner berjenigen Official : Saufer, welche vermoge hoherer Berordnung von ber Natural : Bequartierung ausbrudlich befreiet find.
- 3) Diejenigen Sausbefiger, welche allhier ihre Saufer ver miethet haben und felbft gur Miethe wohnen, weil im

Catafter fur bie Sauseigenthumer ihr Saus nur nach bem Mieth . Werthe claffficiret ift.

### S. 17. ~

Die Inquilinen find befugt, auf die am Schluffe eines Monats zu entrichtenben Gelbbeitrage im Laufe beffelben Rastural e Einquartierung freiwillig zu übernehmen und fich ben Betrag berfelben refp. zu 6 und 9 Mgr. fur ben Mann abrechen nen zu laffen.

### S. 8.

Die Inquilinen find zur Uebernahme von Einquartierung in natura alsbann verpflichtet, wenn an einem Tage ein tarif, mäßiger Truppenbestand von wenigstens 3000 Mann in ber Stadt und ben Borstädten bequartieret werden muß, und Tommt ihnen die in natura getragene Einquartierung mit resp. 6 und 9 Mgr. für den Mann auf die demnächstigen Geldbeistrage in Anrechnung. Es verstehet sich jedoch von selbst, daß den Inquilinen das Ausmiethen ihrer Einquartierung so lange verstattet bleibt, wie den Hauseigenthumern.

# sate to the order of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

Jeboch bleiben mit ber Natural: Einquartierung auf alle Falle verschonet

1) Diejenigen Inquilinen, beren Bobnung auf eine eingle

ge Stube und Rammer befdrantet ift.

2) Bitwen und unverheirathete Frauengimmer, wie auch alte, ichwache und bulflofe Perfonen.

3) Caffen . Bebiente, bas Poffpaus und bie Gebaube bes Ruchtbaufes.

### §. 10.

Das Billet : Umt ftellt jebem claffisierten Inquilinen, gleich ben hauseigenthumern, monatlich eine Abrechnung gu, in welche die Summe ber gesammten Einquartierung, ber Beitrag ber hauseigenthumer und ber Inquilinen im Gans gen, und ber Beitrag ber einzelnen Inquilinen befonders ausgebrudt fem foll.

### g. 11.

Acht Tage nach bem Empfange ber Abrechnung muß jes ber Inquilin seinen Beitrag unfehlbar an die Beborde berichtigen, und wird nur Einmal an den Abtrag erinnert. Bleibt biese Anmahnung ohne Wirkung, so tritt auf Berfügung ber Obrigkeiten, welchen dazu in Absicht der Execution commissiospecialis ertheilet wird, die Execution, und in specie die Einlegung von Natural. Einquartierung ein.

### g. 12.

Reclamationen einzelner Inquilinen gegen bie von Konigl. Regierungs : Commission genehmigte Classification werden von ber Einquartierungs Deputation beiber Obrigkeiten monatlich mit Zuziehung bes obengebachten Schätungs. Collegii geprüfet und barüber, vorbehaltlich bes Recurses an die Konigl. Regierungs Commission, Resolutionen abgegeben. Kein Restlamant ist jedoch befugt, dem angesetzen Beitrage ober ber zugetheilten Natural : Einquartierung sich immittelst zu entsziehen.

### S. 13.

Die Inquilinen find berechtigt, burch Abgeordnete ihres Mittels, welchen die Ginfict ber Etate, Liften und Abrechenungen frei fieht, fich bavon, bag ber Fall ihrer herbeigies bung rechtlich vorhanden fen, imgleichen von ber gehörigen Berwendung ihrer Gelbbeitrage, die nothige Ueberzeugung zu verschaffen.

### S. 14.

Die Concurreng ber Inquilinen nimmt mit bem iften Junit biefes Sahres ihren Anfang, und bauert bis gu bem Beitpuntte fort, wo an die Stelle ber gegenwartigen Ginquar-

tierung ber Service : guß wieder eingeführt fenn wirb, ober teine Bequartierung frember Truppen Statt findet.

Sannover, ben 23ften Julius 1814,

Provisorische Regierungs . Commission. Rebberg.

(No. 387.) Bekanntmachung, wegen Vertheilung der durch die allgemeinen Hauscollecten einzusammelnden milden Beiträge, vom 25. Julius 1814.

In Gemäßheit ber unter bem 24ften vorigen Monats erlaffenen Berordnung ift zur Bertheilung ber durch allgemeine Saus-Collecten einzusammelnden milben Beitrage von Koniglichem Minifterio eine Commiffion ernannt, beffehend aus:

Gr. Ercelleng, bem herrn Minifter von Bremer, Gr. Ercelleng, bem herrn Landschafts. Director von Lenthe, herrn Dberftallmeifter Grafen von Rielmanbegge, herrn von Marschald, Prafibenten ber Bremifchen Ritterschaft.

herrn Geb. Cabineterath Rieper, herrn Abt Salfeld, herrn Landrath von Mebing,

herrn Cammerrath von ber Deden,

herrn Sofrath Blum,

Berrn Sofrath von Pape,

Serrn Strudmann, Mitgliebe ber Regierungs, Com-

und werben fich biefelben, nach erfolgtem Gingange ber Beitrage, jur Bertheilung berfelben, in hannover verfammeln,

Da aber feine Bewilligung an einzelne Personen ober Gemeinden ohne vorgangige Erfundigung ber Umftanbe erfolgen fann, fo ift gur Abfurgung bed Geschafts festgefest, bag

überall auf tein Gesuch Rudficht genommen werben solle, welsches nicht entweder burch Ortsobrigkeiten oder Prediger, und mit beren gutachtlichen Zeugnisse begleitet, eingehet. Es werben mithin die gesammten Obrigkeiten und Prediger erssucht, die hier mitgetheilte Anweisung, wo sie es notig siniben, zu verbreiten, die ihnen zur Beforderung zugestellten und von ihnen für flattnehmig gehaltenen Gesuche aber mit zwedzbienlicher Erläuterung und allenfalls gutachtlichen Borschlägen begleitet, an die Unterstügungs: Commission einzusenden.

(No. 388.) Bekanntmachung, die Liquidation der Forderungen an das franzosische Gouvers nement betr., vom 25. Julius 1814.

Auf bie eingegangene Anzeige, baß bin und wieder einzelne Reclamationen von Perfonen, welche Forderungen an bas franzolische Souvernement geltend zu machen beabsichtigen, uns mittelbar an ben herrn Orbonnateur, Chevalier Donnap in hamburg, eingefanbt find;

ferner auch, daß manche Liquidationen an den Landrath von Meding nach Samburg gefandt find, welche nicht so bes schaffen gewesen, daß sie von demselben in die von ihm aufges stellten General. Verzeichnisse haben aufgenommen werden tonnen, bennoch aber auf Begehren der Reclamanten durch besagten Landrath von Meding an den Chev. Monnay abgegeben sind, und den Einsendern zu erkennen gegeben ist, daß ihre Reclamationen unter Couvert an den Herrn Ordonnateur Monnay gesandt worden:

fo werden alle biejenigen, welche fich in einem ober ans bern obgedachter Falle befinden, hiedurch aufgefordert, ein Duplicat ihrer Liquidationen, ober wenigstens eine Anzeige bes Inhalts,

"an bie Liquibatione . Commiffion biefelbfi" .

su fenben, bamit von berfelben bie etwa nothige Rachfrage und weitere Berfugung beforgt werben tonne.

# Nadricht.

Da ber Commissaire Ordonnateur des guerres, Chevalier Monnay, willend ift, Gr. Ercelleng, bem herrn Kriegds Minister eine genaue Liste von bem vorzulegen, was die Unterslieferanten, Vorgefesten und Communen in Betreff ber Liefezungen, die für Rechnung ber verschiebenen Entrepreneurs, die mit dem Militairdienste in der vormaligen 32sten Division besauftragt waren, während der Jahre 1811, 1812, 1813 und 1814 annoch zu fordern haben; so ladet er gedachte Communen, Borgesette und Unterlieferanten ein, ihm darüber in französischer Sprache einen Etat in doppelter Ausfertigung zuzustellen, in welchem enthalten senn muß:

- 1) ber Betrag ber geleifteten Lieferung,
- 2) ber Belauf ber fculbigen Gumme, . . . .
- 3) bie abichlägliche Bahlung,
- 4) ber Galbo ber gangen Rechnung.

Der Ordonnateur zeigt ben Reclamanten an, baf meber bie Jahre ber Lieferung, noch bie Uebernehmer ober Sauptliesferanten, fur welche geliefert worden ist, verwechselt werden burfen.

Die Uebernehmer und Hauptlieferanten in biefer Periode find folgende:

Marts und Friedlander fur 1811,

Friedlander und Comp. fur 1812,

Dubruele und Galesloot fur 1813,

Maes für 1813,

Magagin = Auffeher und Agenten ber General : Rriege : Direction fur bie Lebensmittel fur 1812, 1813 und

Drin, Militair = Transport für id.

Boublee, birecten Transport fur id.

Es find bereits über ben vorliegenden Segenffand Reclamationen bei dem Ordonnateur eingegangen; allein diese find nicht hinlanglich nach den Jahren und den Hauptlieferanten vertheilt und unterschieden, — sie muffen auf obbemeldete Weise einger richtet seyn, und muß z. E. die Compagnie Marks und Friedlander nicht mit der Compagnie Friedlander und Comp, perwechtelt werden.

Da man sich in Frankreich bamit beschäftigt, die Generals Rechnungen zu reguliren, und die Hauptlieseranten vielleicht auf ihre geleisteten Lieferungen abschläglich Bahlung erhalten werden; so wird es den Communen, Borstebern und Unterlieferanten eins leuchten, wie wichtig es sey, bem Herrn Minister die erforders liche Auftlarung zu verschaffen, damit derselbe im Stande sey, bei der Bertheilung der Fonds die Hauptlieferanten anzuhalten, sie nach Berhaltnis dessen, was ihnen zusommt, und was sie geliefert haben, daran Theil nehmen zu lassen.

Pamburg, ben 25. Jul. 1814.

Der Commissaire Ordonnateur,

Chevalier Monnay.

(Nro. 389.) Ausschreiben, die Remissions. Bewillis gungen an der Grundsteuer betr., vom 27. Jul. 1814.

In bem unterm toten Mary b. 3, von Und erlaffenen Regles ment über bas Berfahren bei Remiffionen an ber Grund und Persfonalsteuer find verschiedene Falle angegeben, in welchen bem Grundsteuer: Pflichtigen sowohl eine gesehliche als eine Gnabens Remiffion zu bewilligen steht, und kann es sich daher begeben, daß, wenn mehrere dieser Falle bei einem und bemfelben Contribuenten im Laufe bes Jahres successive eintreten, derfelbe auf ben jedesmaligen Borschlag ber Obrigkeit Remission erwirtt, und

bann enblich wohl gar mehr erlaffen betommt, ale er an Grundfleuer fur bas laufende Sahr wirklich zu entrichten foulbig ift.

Da es jeboch nicht allein bie Ratur ber Steuer mit fich bringt, fonbern auch bie beftebente Orbnung bes Rechnungsa mefens erforbert , baf bie Remiffions. Bewilligungen nur auf bas Steuer : Sahr befchranft werben, bergeftalt, bag ber Steuer-Pflichtige, wenn ibm auch aus mehreren Urfachen Erlaffung gebubren follte, boch nie mehr, ale ben gangjabrigen Grundfteuers Betrag, remittirt betommen fann, und in Saken von Brand. fchaben und Erbauung neuer Gebaube, wofur burch bas Regles ment vom isten Darg b. 3. ein mehr als einjabriger Erlag que gefichert morben, boch fur jebes Erlaffungs . Sahr in Beziehung auf die frubere Bewilligung von neuem in Borfchlag gebracht werben muß; fo haben die Dbrigfeiten binfubro, bei Gipreichung iba rer Remiffions : Untrage an ben Controleur ber birecten Steuern, in Unfehung eines jeden vorgefchlagenen Contribuenten genau anaugeigen, ob und welche Remiffions : Borfcblage fur benfelben fur bas laufende Jahr fcon gefchehen find?

Es wird ben Obrigfeiten zugleich bemerklich gemacht, bag bie Steuer: Directionen angewiesen worden, alle blejenigen Borsichlage, wobei jene Anzeige mangelt, in bem Uns zur Genehmis gung vorzulegenden Remiffions - Etat nicht mit aufzunehmen.

Sannover, ben 27ften Jul. 1814.

Provisorische Regierungs - Commission.

Rebberg.

(No. 390.) Berbot, auf auswärtigen Mühlen mahlen zu lassen, vom 27. Jul. 1814.

Da burch bas Mahlen von Seiten ber Unterthanen bes Furftenthums hilbesheim auf den benachbarten ausländischen Muhlen sowohl eine Unsicherheit und Erschwerung bei der Erhebung der Confumtionssteuern, als eine ungerechte Beeintrachtigung ber einlandischen Muhlenbesitzer veranlaßt wird, so wird auf Befehl Königt. Regierungs-Commission ben Unterthanen bes Fürstensthums hildesheim bet 5 Thir. Strase für jeden Contraventions-Kall, verboten, auf auswärtigen Muhlen mahlen zu laffen; wobei es die Psiicht der Orts- und Cantons-Beamten ist, die gerichtliche Berfolgung berjenigen, welche dieses Berbot übertreiten, zu veranlassen.

Silbesheim, am 27ften Jul. 1814.

Die Diftricte : Commiffion hiefelbft.

Weinhagen. Reuhaus. v. Bottider.

(No. 391.) Verordnung, die Erhaltung der Chauss seen und Sommerwege betr., vom 28sten Julius 1814.

Da Bir miffalligft vernehmen, bag auf ben Chauffeen hiefiger Lande feit einiger Beit Difbrauche überhand nehmen, bie jum großen Rachtheil berfelben gereichen, und bag aus Muthwillen und Frevel ober mohl gar fchnoben Geminnftes halber bie Brus den, Meilenfaulen, Greng : Steine, Anfchlage, Barrieren, Bepflanzungen, Baume, Seden und Befriedigungen befcabigt, rerborben und bestohlen werben, fo ernftlich bieg auch burch bie Berordnungen vom 6ten Dai 1768, vom 24ften Rovbr. 1779. und 12ten gebr. 1786, bei nachbrudlicher Strafe unterfagt mors ben ift; fo finden Bir Uns bewogen, Die bieferhalb in ben fruheren Berordnungen angebrobten Strafen muthwilliger und freventlicher ober gewinnfuchtiger Berletung ber Chauffeen und ih. rer Bubebor, wie bieg burch bie Berordnung bom 4ten Muguft 1797. für bas Fürftenthum Buneburg bereits gefcheben ift , nas ber gu bestimmen; und fegen bemnach burch bie gegenwartige auf die fammtlichen Chauffeen ber hiefigen Lande, mit Inbegriff bes Silbesheimifchen, angumenbenbe Berordnung Folgenbes feft: SHE WIFE IN THE SEA OF SECOND SECTION OF THE SECOND SECTION OF THE SECOND SECOND SECTION OF THE SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECO

nauer bestimmten Denuncianten : Gebubren,

1) berjenige, welcher aus Muthwillen und Frevel bie Meilen : Saulen, Grengsteine, Barrieren, Gelander und Ansfchläge beschädigt, die Quader ber Bruden losbticht oder herunsterwirft, oder aber Locher hineinhauet, oder wirft, oder auch Klammern berausbricht, oder aber bie an der Chaussee flehenden Baume muthwilligerweise beschädigt und gar abbricht und abhauet,

a) wenn ber Schabe nicht über 5 Thir. beträgt, auch folches jum ersten Mal von ihm geschehen, mit 14tagiger Gefange nifftrafe und breimaliger Ausstellung an ben Strafpfahl ju Unfang, in ber Mitte und am Ende folder Strafe, und

b) wenn ber Schabe mehr als 5 Thir. beträgt, oder folche Besichabigung aus Muthwillen ober Frevel zum zweiten ober mehreren Malen wiederholt worden, mit Karrens oder Buchthaus-Strafe belegt.

- 2) berjenige aber, welcher gar schnoben Geminnstes halber, um sich bas Losgebrochene ober sonft Entwendete zu eigen zu maschen, eine bergleichen Beschäbigung sich zu Schulden kommen läßt, sofort ohne Unterschied, ob solches zum ersten ober andern und wiederholten Malen geschehen, ohne alle Gnade auf langere ober kurzere nach Berhältniß der concurrirenden Umstände zu ermäßigende Zeit zum Karrenschieben oder Zuchthause verurtheilt werden; wie denn auch
- 3) alles Schleifen ber Meffer und bes fonfligen Sandwertse zeuges auf ben Quabern bei einer Gelbhuge von 3wei Thalern, ober im Fall bes Unvermögens felbige baar zu erlegen, bei zweistägiger Gefängnißstrafe verboten wirb.

Ber den Thater einer folden nach Nr. 1. und 2. entweber aus Muthwillen und Krevel ober wohl gar schnoben Gewinnstes halber verübten Beschäddigung in der Maase bei der Begbau. Intendance oder bei der Obrigkeit des Ortes zur Anzeige bringt, daß derselbe zur gefänglichen haft gebracht und seines Berbrechens überwiesen werden kann, hat, nebst Verschweigung seines Namens, eine Belohnung von Zehn Thalern zu gewärtigen, und

find biefe Denuncianten : Gebubren fofort aus ben Caffen ber Begbau : Intendance auszubezahlen, bemnachft aber von bem Thater wieder beizutreiben und ber Caffe zu erstatten.

Demjenigen aber, welcher einen folden, ber bes sub Nr. 3. bemetten Bergehens fich schuldig gemacht hat, bergeftelt gesbörigen Orts anzeigt, daß daffelbe an ihm gebührend geahndet werden tann, ift von der zu erlegenden Geldbuse von Zwei Thalern die Halfte, als Denuntianten : Gebühr, zu verabreichen, und im Fall der eintretenden Gefängnifftrafe dieser Eine Thaler aus ben Caffen der Wegbau: Intendance auszuzahlen.

In Unsehung ber Militair: Perfonen behalt es babei fein Bewenben, mas bet 172fte, 176fte und 177fte f. ber Kriegs: Artifel enthalt.

- 4) biejenigen, welche Steine von ben Wegen, es mogen biefe eingepflastert, oder los liegen, imgleichen diejenigen, welche Kalch und andere Bau: Materialien oder Bau: Geräthschaften von ber Chausse und von denjenigen offenen Plagen, wo solche von den Wegbau: Bedienten hingelegt werden, diebischer Weise entwenden, sollen nach den Gesehen, welche wider den Felddiebstadt erlassen, mit dem Karren oder dem Zuchthause bei straft werden.
- 5) Wet burch unvorsichtiges Fahren Meilenfaufen, Grenge fteine, Abweisepfahle, Barrieren, Gelander und Baume bezichabigt, wird nebst Ersegung des verursachten Schadens in 3wolf Mariengroschen Strafe condemnirt. Wurde ein folder jedoch überführt werden, daß er diese Beschädigungen frevelhafterweise und aus bofer Absicht unternommen habe, so soll er nach den obigen Bestimmungen mit Gesangnis, Strafpfahl, Karrenschie ben und Buchthaus-Strafe delegt werden.

Bon ben in biefem & und fonft in biefer Berordnung am geordneten Gelbstrafen fallt, in fofern folche auf obrigkeitliche Untersuchung verfügt worden, ber Dbrigkeit die eine Salfte; und bie andere Salfte ben Caffen ber Begbau : Intendance zu, und find bie erkannten Leibes : ober fcweren Gelbstrafen jebesmal in ben Sanndverschen Anzeigen bekannt zu machen.

Da es jur Erhaltung ber Chaussen wefentlich nothig ift, bag bie Biederlagen ober Bermen, auch Graben berfelben in geho rigem Stande und beftandiger guten Grafnarbe erhalten werden; fo wird bebhalb Folgendes verordnet:

- a) Dogleich an ben Chaussen zur Bequemlichkeit ber Fußganger hinter ben Baumen und hinter ben Steinhaufen ein Fußpfad gestattet wirb, fo ift boch alles Reiten und Schies ben mit ben Karren auf bem Fußpfade bei 3molf Mariens groschen Strafe verboten.
- b) Wird es schlechterbings untersagt, bas Bieh, von welcher Gattung es auch immer seyn moge, einzeln ober in ganzen hausen in ben Chaussegraben weiben ober burch selbige, ober unter ben Bruden, worunter im Sommer tein Wasser steelhafter und vorsäslicher Weise treiben zu lassen, und zwar bei Strafe von Drei Mariengroschen für jedes als so durchgetriebenes Pferd, Stud Rindvieh und Schwein, und Ein Mariengroschen für jedes Schaf. Wenn sich aber der hirte bieses Betgebens zu mehreren Malen schuldig macht; so soll er noch überhin mit Gefängniß: und, nach Verhältniß des verursachten Schadens, mit schwerer Leibesstrafe belegt werden.
- e) Alles gabren und Reiten burch bie Chaussegraben, auch an folden Orten, wo fie fo flach, daß biefes gemachlich gesichehen fann, und alles Fahren auf ben Kantensteinen, wenn folches nicht zum Ausweichen unvermeiblich ift, ift bei Ginem Thaler Strafe verboten.
- d) Bei Sechs Mariengrofden Strafe mird verboten, an ber Berme und in den Chauffee Graben Gras ju fcneiben ober foldes auf andere Weife berauszuholen.
- e) Auch wird hiermit ganglich unterfagt, aus ben Saufern und Garten, auch von ben Felbern und Wiefen, Unrath, Untraut und Queden auf die Chauffee und beren Graben ju werfen. Wer bagegen handelt, foll unabbittlich in Bwei Thaler Strafe verfallen fenn, wobei zugleich die Chauf-

fee : Barter angewiesen finb, alles bergleichen babin gurud. juwerfen, mober es getommen.

f) Alles Anpflügen des Landes bis unmittelbar an die Chauffee: Graben, oder wo solche noch nicht vorhanden, bis um mittelbar an die Chausse, wird ohne Vorwissen der Intendance bei Einem Thaler Strafe verboten. Sollte indessen diese genehmigen, daß die Chausse. Gräben oder der für sie bestimmte Raum durch Anpflügen oder andere Einschränztungen einstweilen in etwas beengt werden möge, so has ben es jedoch die Eigenthämer der Ländereien demnächst ohnweigerlich zu gestatten, wenn durch Ausbringung der Gräben der Chausse ihre ordentliche Breite, welche im zultivirten Terrain zu 60, in sumpsigem Boden zu 76, und auf offenbaren Heid Districten zu 116 Calenberger Fuß angenommen, wieder gegeben wird.

6. 3

Gleichwie icon laut ben bisberigen ber Bege halber erlaffenen Berordnungen teine folche Seden und Strauche gebulbet werben follen, welche es verhindern, bag Luft und Conne Dies felbe geborig beftreichen, alfo wird hierunter hiemit beftimmt feft: gefest, bag es zwarerlaubt fenn foll, auf ben Grunbftuden, melde an die Chauffee grengen, entlangs bes Chauffee : Grabens Bruft. beden gur Befriedigung ber Garten , Biefen und Meder angule: gen, bag aber biefelben wenigftens zwei guß bom Ranbe ber Chauffee : Graben ju pflangen und nicht breiter als bis an ben: felben, feinesweges aber in benfelben binein machfen burfen , und foldergeftalt von ben Eigenthamern in gutem Schnitt au erhale Es ift auch alles Pflangen hoher Baume in felbige ten finb. ausbrudlich verboten. Eben fo find auch biejenigen Saufer und Gebaube, welche an bie Chauffee gebauet werden follen, bafelbft mit ber Befcheibenheit vorzurichten, daß bas Fundament nicht in bie Chauffee : Graben bervorrage, und bag ber Tropfenfall nicht auf die Chauffee falle.

S. 4.

Auf und unmittelbar neben ber Chauffee ift fein gefturgtes Bieb, noch weniger Abdeder. Plate ju bulben. Derjenige, bem

ein Stud Bieb auf ber Chauffee flurzt, hat beffen gehörige Einsfcharrung noch sofort selbigen Tages, ober wenn folches bei eine brechender Nacht gefallen, spateftens bes andern Morgens zu besforgen, und find alle Halbmeister und Abbader zu befehligen, wenn ihnen ein folcher Fall entweder von den Eigenthumern des gestürzten Biebes oder auch von dem Chauffeewarter angezeigt wird, dessen Einscharrung fofort zu besorgen.

Die Dbrigkeiten jeden Orts haben bahin zu schen, daß so viel möglich die Flacherothen von der Chaussee entfernt, und nie in beren Graben angelegt werden. Den Flache aber auf ber Chaussee selbst oder unmittelbar daran zu boden, oder Zeug zum Trodnen an die Chaussee aufzuhängen, wird, wegen der ifür die Durchreisenden daraus entstehenden Gesahr, daß die Pferde von diesem Lerm leicht flüchtig werden, hiemit ganzlich und bei Zwei Thaler Strafe verboten.

Nichtweniger wird hiemit ausbrücklich untersagt, nahe an der Chausse Bogelstangen oder Schießpläße, welche den Borbeis reisenden gefährlich werden könnten, anzurichten, und werden die Obrigkeiten damit befehligt, selbige auf deshalb von der Wegsbau. Intendance geschehene Anzeige sofort wegräumen zu lassen. Verner ist dei Anlegung neuer Bindmühlen von der Orts. Obrigskeit dahin Bedacht zu nehmen, daß solche nicht zu nahe und nie unmittelbar an die Chausse geset, und dadurch keine Betanlassung entstebe, daß die Pferde der Borbeireisenden scheu werden. Endlich sind auch Bienen. Stände nicht unmittelbar an der Chausse anzulegen, damit nicht in Sommerszeiten das vorbei passigt rende Zugvieh mit Gesahr der Vorbeireisenden davon belästigt werde.

### S. 5.

Alls auch bistang von ben Reifenden oftere Befcmerbe bare aber geführt, bag die Paffage auf den Chauffeen durch bas vor ben Wirthshaufern haltende Fuhrwert auf eine nachtheilige Weife gefperret werde; so wiederholen Wir hiemit die in dem allgemeis

42

nen Musichreiben bom 21ften San. 1795. enthaltene Berordnung babin, bag die an ben Chauffeen wohnende Gaftwirthe und Ber, bergierer, bei Bermeibung einer Gelbbufe von Ginem Thaler fur jeben Bebertretungefall, por ihren Saufern Die Chauffee von als lem ftillbaltenben Suhrwerte frei ju halten, und in ihrer Birth. fcaft eine folche Beranftaltung ju treffen haben, bag bie Fuhr leute beim Gintebren mit ihrem Suhrwerte gum Musfpannen von ber Chauffee abfahren tonnen, und foll bemjenigen, ber einen Contravenienten gur Anzeige bringt, Die Balfte Diefer Strafe als Denunciations : Gebuhr gereicht werben. Ebenmäßig baben Die Rubrleute in ben Thoren ber Stadte und Rleden nicht ohne Roth und felbft bann nur fo an ber Seite gu balten, bag bie Daffage nicht gefperrt merbe. Brenn = und Baubolg, imglei: chen Mift auf die Chauffee gu legen, wird gleichfalls bei Einem Thaler Strafe verboten, und find überbem die Begbau : Bebien: te anzumeifen, bergleichen vor einbrechender Racht bavon wieber jurud ju bringen.

### 6. 6.

Bur Schonung ber auf einigen Chauffeen angelegten Som, merwege ift bas Befahren berfelben bei naffem Better, und fo oft fie durch Schlagbaume oder durch Warnungszeichen gefpernt find, bei Einem Thaler Strafe fur jeden Wagen verboten, von welcher Strafe die Salfte dem Denuncianten zugesichert wird, die andere Halfte aber in die Caffen der Wegdan: Intendance fließt.

### 6. 7.

Gleichwie ben Chaussee: Wartern bei schwerer und naments lich Caffations: Strafe verboten wird, sich wortlich oder thatlich an biejenigen zu vergreifen, welche fich auf ben Chaussen besinden, also hat auch ein jeder gegen biese Leute, welche durch bas an ber Brust tragende Schild mit bem Königlichen Wapen kennts lich sind, sich gebührend zu betragen, und sie, wenn er von ihr nen erinnert wird, weder mit Schelten noch Schlägen und Sthi

Ben zu mighandeln. Ber gegen biefe Berordnung handelt, und fich wortlich oberthatlich an ihnen vergreift, foll mit Gefängniß, ober, nach ber Große des verübten Frevels, mit Karinschiebens Strafe belegt werden.

Benn ein Ruticher, Doftillon ober Ruhrmann in eine Strafe verfallen ift; fo hat ber Chauffee : Barter biefelbe, wenn fie ihm nicht gleich gutwillig ausgezahlt wirb, nicht mit Gewalt beigutreiben, vielmehr hat er ben Straffalligen bis an bie nachfte Barriere zu begleiten, wofelbft benn berfelbe, burch Schlieffung bes Schlagbaums, jur Entrichtung ber Strafe anzuhalten iff. Sollte die Barriere auf mehr als eine Deile entfernt fenn, oder aber ber Reifende fuhre fo fchnell , bag ihm ber Chauffee = Barter zu begleiten nicht im Stande mare, ober aber ber Reifende lents te vom Wege gang ab, fo hat ber Chauffee = Barter folches bem nachften Umte's Unterbedienten ober Bauermeiffer anzuzeigen, welche benn hiemit befehliget werben, biejenigen, fo in Strafe gefallen, ju beren Bezahlung nach Maasgabe biefer Berordnung anguhalten, und folche Strafe bem Chauffee : Barter gu weiterer Beforgung auszuliefern. Es wird hiebei annoch verordnet, baff. wer fich ber Strafe miberfest, ober burch ju fcnelles Davonfah. ren berfelben zu entgeben fucht, folde, wenn man feiner habhaft wird, boppelt bezahlen folle.

Benn diese Strafen nicht fremde Kutscher ober Fuhrleute, sondern die dem Chausse= Warter personlich bekannten Landeds-Unterthanen betreffen; so hat der Chausse= Barter, oder beries nige Bediente der Begdau: Intendance, welchem er es gemeldet, die Klage bei der Orts. Obrigkeit einzubringen, diese muß alse dann die Sache sofort summarisch untersuchen, und die Strafgels der nach dieser Berordnung eincassiren, jedoch sowohl in Absicht der Citation, als was die Beitreibung der Strafen betrifft, als les dasjenige unmangelhaft beodachten, was wegen der Policeis Strafen in den Landes-Gesehen vorgeschrieben ist. Die Strafsgelber werden übrigens von der Obrigkeit, nach Abzug der dersselben für die Untersuchung zugebilligten Palste, der Begdau. In: tendance eingesandt.

Es ift biefe Berordnung gehorig zu publiciren und auf ihre Beobachtung mit Strenge zu halten.

Sannover, ben 28ften Julius 1814.

Ronigl. Großbrittannische zum Churfürstl. Braunschweig = Lüneburgischen Cabinets = Ministeris verordnete Geheime Rathe.

C. v. b. Deden.

(No. 392.) Circular, betr. die Bergutung der auf Requisition gestellten Extrapost., Courier = und Estaffetten Pferde, vom 28sten Jul. 1814.

Das General : Poft : Directorium ift zwar noch nicht im Stande, ben Posthaltern etwas Naheres über die Berichtigung der, auf Requisition der allierten Armeen gestellten Ertrapost =, Courier und Estasseten : Pferde mitzutheilen, und die von mehreren Stationen beshalb eingegangenen Anfragen auf eine ihren Bunschen entsprechende Weise zu beantworten. Dasselbe hat sich aber sort während mit diesem sur sie so wichtigen Gegenstande beschäftigt, und es gereicht demselben daher auch zum besondern Bergnügen, sammtlichen Posthaltern gegenwartig anzeigen zu können, daßseine Forderungen für gestellte Ertrapost =, Courier und Estasset ten . Pferde in die Liquidation der, für die verschiedenen Truppen, geleisteten Prästationen ausgenommen, und die darüber sprechenden Rechnungen deshalb sosort eingesandt werden sollen.

Diefer Bestimmung gemäß haben biejenigen Posthalter, welche in dem Falle sind, für requirirte Extrapost-, Couriers und Estaffetten-Pferde Forderungen zu machen, ihre desfallsigen Rechnungen nebst den dazu gehörenden Belegen gleich nach Empfang des gegenwärtigen Circulars an das General-Post-Directorium einzusenden. Der Gingang dieser Rechnungen nebst sämmtlichen Belegen muß jedoch ohnsehlbar vor dem oten August erfolgen, indem alle später eingehenden Reclamationen nicht for

nerweitig berudfichtigt werben tonnen. Die Posthalter werben baber, ihres eigenen Interesse wegen, bringend aufgefordert, biefen Termin nicht verstreichen zu lassen, und konnen im entagegengesetten Falle es nur sich selbst beimessen, wenn ihre Forderungen nicht mehr in die allgemeine Liquidation aufgenommen, und die zu spat eingegangenen Rechnungen ihnen zurückgesandt werben.

Ueber die Unfertigung jener Rechnungen wird babei Folgens bes bemerkt, welches von den Posthaltern nicht auffer Ucht gu Taffen ift:

- 1) Fur die Truppen einer jeden Ration, auf beren Requifition Pferde gestellt find, ift eine besondere Liquidation aufzuftellen.
- 2) Ueber bie auf Requisition ber Chur : hannoverschen Militair : Beborben gestellten Pferbe, muffen zwei Liquidastionen angesertigt werden, movon die eine alle Korberungen bis zum 25sten Januar b. J., bie andere aber alle aus einer fpatern Periode herruhrenden Reclamationen enthalten muß.
- 3) Die Forberungen fur gestellte Ertrapost., Courier. und Estaffetten : Pferbe muffen geberig separirt werben, mithin muß über jebe biefer brei Arten bon Requisitionen eine besonbere Rech: nung aufgestellt werben.
- 4) Sammtliche fchriftliche Requifitionen, besgleichen alle Eftaffettenpaffe, find ben Rechnungen als Belege beizulegen; wo folches nicht möglich ift, muß bie Urfache angegeben werben.
- 5) Die Estaffetten . Rosten werden von bem Postamte, wo die Estaffette abgesandt ift, bis jum Bestimmungs : Die lis quibirt.
- 6) Die Rechnungen endlich find nach nachfiehendem Fors mulare aufzustellen, und muffen fammtlich in duplo eingefandt werden.

# Medunu

| Angabe der Militair-Bebor- Angaht der gestellten Pferbe und be, auf beren Requisition die Wagen und Angabe des Dris, bis wohln. Betrag Bemerkungen. Estag Betrag ber Estafetten abgestandt find.                     | Î.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ag 33                                                                                                                                                                                                                | , (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Betrag                                                                                                                                                                                                               | normed to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat |
| be unb<br>mohin,                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pferl<br>cte, bis<br>iungs - L                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ahl ber gestellten Pferbe<br>gen und Angabe des Orts, bis wo<br>solche gegeben (Bestimmungs Drt                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gestellte<br>Angabi<br>geben (                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angabe ber Militair: Bebar: Angahl ber gestellten Pferbe und<br>be, auf beren Bequisition die Bagen und Angabe bes Dres, bis wohin.<br>Pferbe gestellt (die sogeden (Bestimmungs: Drt<br>Estafetten abgesandt) sind. | <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Behdr.<br>ion bie<br>It (die<br>find.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ngabe ber Militate: Behör.<br>e, auf deren Requisition bie<br>Pferde gestellt (die<br>Cstafetten abgefandt) sind.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| f beren<br>Pfer<br>etten ab                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angab<br>be, au<br>Estaf                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nro.<br>ber<br>Belege.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Das General Doft : Directorium wird biefe Rechnungen, nachbem folche revidirt worden, bei der betreffenden Beborde einzreichen, fich fur beren Berichtigung auch fernerweitig verwenden, und den Posthaltern bemnachst von dem weiteren Fortgang diefer Angelegenheit Nachricht ertheilen.

Diejenigen Stationen, welche bereits Rechnungen über ihre noch unberichtigten Forderungen biefer Art eingefandt haben, muffen nichts besto weniger ben in gegenwartigem Circular enthaltenen Aufforderungen Genüge leisten, und folche nochmals nach ben ertheilten Borschriften aufstellen und einsenden. Die hier besindlichen, hierauf sich beziehenden Papiere, sollen sofort unter bloßem Couberte remittirt werden.

Bur Bermeidung jedes Migverstandes wird hier noch jum Ueberfluß bemerkt, daß die von dem Preußischen Feldpostamt absgesandten Estaffetten, beren Berichtigung von Berlin aus ersfolgt, nicht hieber gehoren, so wie auch keine Forderungen für die auf Requisition der Französischen Urmee oder bei selbiger atstachirter Individuen gestellten Pferde in die einzusendenden Liquisdationen aufgenommen werden durfen.

Sannover, ben 28sten July 1814. Mus dem General : Poff : Directorio.

(No. 393.) Publicandum, die Firirung der Consumtions = und Eingangs = Steuern in der Stadt und dem Oberamt Munden betr., vom 29. Julius 1814.

Demnach beliebt worden, die Stadt Munden, imgleichen bas basige Oberamt, bestehend aus den Ortschaften Bonafort, Lutterberg, Landwehrhagen, Spiedershausen, Wahnhausen, Speele, Benterobe, Uschlag, Escherobe, Nienhagen, Dahls heim und Sichelsheim, wie auch die jum Unteramte Munden gehörige Dorfschaft Oberrobe, hinsichtlich der Consumtionsund Eingangs Steuern, aus bewegenden Grunden proviso

rifch ju firiren: fo wirb foldes und jugleich bekannt gemacht, baß mit einigen wenigen Ausnahmen, welche ba, wo fie gelten, bem Publiko noch befonders jur Kenntniß kammen wersben, die genannten Ortschaften, in Ansehung ber von borther ankommenben, ober bahin abgehenben Wagren gegen die übrigen Theile bes Landes, wo die specielle Bersteurung Statt

finbet, als Musland angefeben werben muffen.

Es ift bemnach ein Greng : Bureau vor Dunben an bem bieffeitigen Thore etablirt, bei welchem alle baber eingebenbe Baaren geborig ju becfariren, und bie nothigen Abfertigungen gu entnehmen, wie auch biejenigen Abfertigungen gur Atteftie rung ju probuciren find, welche auf aus bem Innern bes Landes tommende und über Munben ausgebenbe Baaren er: theilt worben, und an ben Abfendungeort jurudgefandt merben muffen, Mit bem Munbener Greng : Bureau ift gugleich ein Steuer , Bureau verbunben, mo alle von borther eingebenbe Baaren in geringern Quantitaten (fofern folde nicht gange lich frei finb), ober auch in großern - wenn es gewunscht wirb - gur Steuer gezogen, und hierauf mit Paffirfcheinen verfeben werben, welche bie flegerfreie Importation ber Baa: re in bas Innere bes Lanbes gur Rolge baben. Das Munbes ner Bier und ber in Munben fabricirte Jabad, welche Artifet bie befonbere Begunftigung eines geringeren, ale bes auslans bifden, Tarife genießen, find eben beshalb, ohne Unterfchied an bem Munbener Bureau bet ber Ginfubr in bas bieffeitige Territorium ju verfteuern, und bagegen mit ben barauf ju los fenden Paffirfcheinen feuerfrei meiter ju verführen. Ausnahme bievon findet bei einer bestimmten Quantitat Bier ober Tabad Statt, welche innerhalb eines Umfreifes von 3 Stunden um Munben berum verfandt wirb.

Sannover, ben 29ften Jul, 1814.

Proviserische Regierungs Commission.

Rebberg.

(No. 394.) Bekanntmachung, betr. die Differenzen am Floßholze, vom 29. Jul. 1814.

Die baufige Entwendung von dem berrschaftlichen Floßholze sowohl an den Orten, wo davon aus dem Strome ausgezosgen, und am Ufer aufgeklaftert wird, als auch aus dem Leisnes und Ilmes Strome selbst, haben die Königl. Churfürstl. Cammer veranlast, die dagegen vorhin bestandenen Anordnunsgen auf das strengste zu erneuern. Es wird deswegen in vorskommenden Fällen nicht nur die schärste Untersuchung sofort versügt, sondern auch von den schuldig befundenen Holzentwensbern die für jedes entwandte Stud Floßholz auf 9 mgr. festsgesette Strafe, alsofort und ohne allen Erlas beigetrieben werden, von dieser Strafe den Denuncianten zwei Drittheile zugesichert.

Sannover, ben 29ften Junit 1814.

Aus dem Konigl. Churfurfil. Cammer - Collegio.

(No. 395.) Ausschreiben, über die Ausbringung der Unterhaltungs Rosten für Dürstige und Wahnsinnige, in so weit sie in den Jahren 1810—1813. im Rückstande geblieben sind, vom 1. August 1814.

Es find häufig die Falle vorgekommen, das Unterhaltungskoften durftiger und wahnsinniger Personen in den Jahren der Westphälischen und Franzolischen Administration in Rucktand geblieben sind. Bu Bermeidung der Schwierigkeiten, welche eine Repartition und Aufbringung dieser Kosten nach den vorzmaligen Communal: Eintheilungen findet, die besonders wähzrend der Westphälischen Spoche von der nachmaligen Franzolissichen Eintheilung sehr verschieden wat; ist von hiesiger Regies rungs : Commission der allgemeine Grundsag angenommen, das auch bergleichen rucksandige Kosten burchgängig nach deme

jenigen Repartitionsfuß von ben verschiebenen Lanbes-Diffricten aufgebracht werben sollen, ber vor ber Auflosung unserer rechtmäßigen, jest wieder gludlich bergestellten Landesverfassung jeden Orth bergebracht, ober obrigkeitlich festgesetzt war, zumal da eine bedeutende Prägravation des einen oder andern Diffricts von dieser Unordnung um so weniger zu erwarten ift, weil ähnliche Rosten fast in allen Diffricten noch aufzubringen sind, so daß die Art der Busammensehung der Diffricte, sofern nur überall gleichformig verfahren wird, an sich wenig Unterschied macht.

Alle Obrigkeiten ber hiefigen Proving und bie gur Liquis bation ber Communal = Rechnungen ernannten Commissarien, werben beshalb hiedurch von dieser Bestimmung benachrichtigt, um sammtlich ihres Orts bagu mitzuwirken, bag überall in Ansehung ber noch unbezahlten Ruckstände von Kosten jener Art, nach ben angesuhrten Grundsahen verfahren und selbige nicht in die noch nach dem Communenfuß aufzubringenden Communal s Schulden Berechnungen aufgenommen werden.

Sollten wiber Erwarten am einen ober andern Orte beträchtliche Koften ber angeführten Art während ber franzofischen Communal: Eintheilung ober seit beren Auflösung, wirklich burch besondere Communal: Anlagen aufgebracht und berichtigt senn, und jest von einzelnen Dorfschaften die dazu geleisteten Beiträge zurückgefordert werden, so wird in solchen Fällen von den Umffanden und in wiefern es darnach thunlich und angemeffen senn könne, die bermalige, in Ansehung ber ruck ft andig en Umterhaltungskoften durftiger Personen, nöthig erachtete Berfügung auch bis auf die Erstattung ber wirklich seit Jahren nach dem fremden Communalfuß aufgebrachten Kossen ber Art zu erstretzten, an hiesige Regierungs scommission zu weiterer Entschlies gung ausführlicher Bericht zu erstatten son.

Stade, ben iften Muguft 1814.

Bremen = und Berdensche Regierungs = Commission. v. Marschald. v. Lutden. Saltermann. (No. 396.) Bekanntmachung, Erläuterung des 22. Art. der Personalsteuer = Berordnung, die Haushälterimnen, Gartner und Jäger betr., vom 1. August 1814.

Bermoge einer Berfügung vom 27ften Sul. b. 3. hat bie Ronigl. Regierunge Commiffion feftgefest:

baß die Haushalterinnen auf bem Lanbe und Gartner, insofern lettere nicht für Runstgartner gehalten werden, in ber Rucklicht, daß ihre Beschäftigung die Landwirthsschaft bezielt, in die unterm i 3ten Jul. erlassene Declastion bes 22sten Artikels der Personalsteuer: Berordnung vom 29sten Decbr. v. J. mit hinein gezogen werden sellen. Dagegen sollen die Jäger, auf welche der besagte Artistel keine Anwendung sinden möchte, wenn sie bei dem Hausherrn oder dessen familie die Aufwartung mit verssehen, als Domestiquen, in Gemäsheit des 23sten Art. der angezogenen Verproduung, die Steuer entrichten.

Ich ersuche baber bie fammtlichen herren Canton: Besamten, Ortoverfieber und Controlleure, sich bei Aufstellung und Revifion ber Personalfteuer. Etate und Rollen nach obisger Bestimmung genau zu achten.

Silbesheim, ben 1. Mug. 1814.

Der Steuer = Director

(No. 397.) Berordnung, die Erneuerung der Lehne betr., vom 2. August 1814.

Da mahrend ber feit bem Sahre 1803 eingetretenen frangolis ichen Occupation und ber nachherigen westphalischen und frangolischen Usurpation ber hiefigen Lande viele Bafallen, beren

Lebne von bem biefigen Ronigl. Churfurfil. Lebnhofe releviren, bei ben burch bas Ableben ber bisberigen Lebntrager erfolgten Lebnd : Beranberungen ihre Lebne nicht erneuert haben, und auch in ber lettern Beit nicht rechtsgultig baben erneuern tonnen, die Ordnung aber erfordert, bag alle biejenigen Bebne, bei melden eine folde Lebne : Beranberung eingetreten und bie Lebne : Erneuerung noch rudflandig ift, gegenwartig gebubrend gemuthet und empfangen werben; fo merben fammtliche Bafallen, welche fich in biefer Lage befinden, hiemit aufgeforbert, innerhalb ber nachften brei Monate bem biefigen Ronigl. Churfürfil. Lehnhofe von ber erfolgten Lehne : Beranberung geborige Ungeige ju thun und burch ben wieder eintretenben Gefchlechtes Melteffen um Die neue Belehnung nachzusuchen, unter ber Berwarnung, bag wiber biejenigen, welche binnen biefer Beit fic nicht melben follten, nach ben Lehnrechten werbe verfahren und bie, auf Die verfaumte Lebne Erneuerung gefeste Strafe merbe verhaugt merben. Much wird biefe Borfdrift auf alle bies jenigen Roniglichen Bafallen biemit erftredt, welche gwar um bie neue Belehnung bereits nachgefucht und einen Muthichein erhalten haben, beren wirfliche Belehnung aber bislang noch nicht erfolgt ift, und baben baber auch biefe au ber Unberaus mung eines neuen Belebnungs = Termins binnen gleicher Krift fich ju melben,

Sannover, ben aten Muguft 1814.

Königlich Großbrittannische zum Churfürstl. Braunschweig : Lüneburgischen Cabinets : Ministerio verordnete Geheime Rathe.

C. s. b. Deden.

(No. 398.) Bekanntmachung, die Contracte Behuf-Verpflegung der Truppen betr., vom 2. August 1814.

Da bie jegigen Berpflegunge Contracte

1) fur bad Gurffenthum Calenberg,

2) für die Grafichaften Sona und Diepholy,

3) fur bie Furfenthumer Gottingen und Grubenhagen,

4) fur ben Cellefchen Lieferungs : Diftrict, und

5) fur bas Furftenthum Luneburg, mit Musichluß bes Cel. leichen Lieferungs . Diftricts,

mit biesem Monate ablaufen, und für die letten vier Monate bieses Jahrd erneuert werden sollen; so werden hiedurch alle biesenigen, welche Neigung haben, die Berpflegung der Trups pen in den bemerkten Lieferungs Districten einzeln oder im Ganzen zu übernehmen, biedurch eingeladen, ihre auf die billigsten Preise gegründeten Erbietungen vor dem 15ten d. M. schriftlich und verslegelt an das General : Kriegd . Commissfariat einzusenden, auch dabei zu bemerken, welche Sichersbeit sie in Ansehung der contractmäßigen Erfüllung der von ihmen zu übernehmenden Verbindlichkeiten zu leisten vermögen. Es besteht die complete Fourage: Ration in

31 Berliner Megen ober 101 4 Safer,

4 Pfund Beu, und

4 Pfund Strob;

bie complete Dtundportion in

2 Pfund Brodt,

& Pfund Fleifd,

I Pfund Gemufe,

Berliner Quartier Branntwein und

2 Loth Salz,

und muß in den einzureichenden Erbietungen der Preis fur ja

Sannover, ben 2ten Mug. 1814.

General - Kriegs - Commissariat.

Arenhold.

(Nro. 399.) Bekanntmachung, betreffend die Unwahrheit der beim Marsch der Landwehr entstandenen Gerüchte, vom 2. August 1814.

Da zur Anzeige gekommen ift, baß einige Menschen in bieser Grafschaft fich ein Vergnügen baraus machen, wegen bes bes vorstehenden Abmarsches bes Bentheimer Landwehr : Batails lond nach Brabant, zur Besehung bes Landes, allerlei beunruhigende Gerüchte zu verbreiten, die Dauer des Ausbleibens auf mehrere Jahre zu bestimmen, und sogar die Leute fürchten zu machen, daß sie nach Amerika eingeschifft werden sollen; so sindet Königliche Regierung sich verantaßt, diesen Gerüchten hiemit öffentlich zu widersprechen, und selbige für falsch und ohne Grund zu erklaren.

Bugleich wird ein Jeber fehr ernftlich gewarnet, fich bes Ausftreuens aller berartigen beunruhigenden Gerüchte hinführo zu enthalten, bei Bermeidung als Aufwiegler bes Militairs, und Sibrer ber offentlichen Rube angeseben, und nach ber Strenge ber Gefete bestraft zu werben.

Es foll biefes gebrudt, von ben Rangeln abgelefen, und aller Orten in ber Grafichaft angeschlagen werden.

Bentheim, ben 2ten Auguft 1814. 2

Ronigl. Großbrittannischer Churfürstlich Braunschro. Luneburgischer Regierungs : Rath.

v. Peftel.

Dunfer.

(No. 400.) Ministerial : Verfügung, die Abstellung forperlicher Suchtigungen in den Straf : Erstenntnissen betr., vom 4. Aug. 1814.

Die unter bem 18. v. M. an die herren \*) gerichtete febr ges grundete Borftellung bes Staats: Unwaldes bei dem Tribunale zu hilbesheim, betreffend die Anwendung korperlicher Buchtiguns gen in den Straf: Erkenntniffen im Furstenthum hildesheim, bewegt Uns zu beschließen :

Daß die Preußische Verordnung vom 26sten Febr. 1799., zuselge welcher beinahe in allen Fällen körperliche Rüchtigungen der Diebe erkannt werden, das selbst von jest an abrogirt seyn, und dagegen nur die Bestimmungen des Preußischen Landrechts, in so fern solches alldort als einstweiliges Straf Gesehuch annoch vorerst beibehalten ift, zur Anwendung kommen follen.

Wir beauftragen bie herren, bas biefemnach Erforberliche nuns mehr zu verfügen.

Sannover, ben 4ten Muguft 1814.

Königl. Großbrittannische zum Churfürstl. Braunschweig = Lüneburgischen Cabinete = Ministerio verordnete Geheime Rathe.

Mit dem Originale als gleichlautend bescheinigt, ber Staats : Anwald

v. Bangerov.

(No. 401.) Ausschreiben, wegen Liquidation der von den Gemeinden geleisteten Lieferungen, vom 7. August 1814.

Sammtliche Obrigfeiten in ben hieneben bemerkten Provingen werden hiedurch benachrichtigt, daß die von ben Gemeinden geleis

<sup>\*)</sup> Die Ronigl, proviforifde Regierungs . Commiffion gu Sannover.

steten und von ben Lieferanten nicht verguteten, unmittelbaren Lieferungen an die Truppen mahrend ber brei Monate Junius, Julius und August b. S. nach benfelben Preisen zu liquibiren find, welche wir durch unfer Ausschreiben vom i gten Matz. B. fur die Monate Marz, April und Mai bestimmt haben.

Sannover, ben. 7ten Mug. 1814.

General . Rriegs : Commissariat.

C. v. 23 oct.

Arenhold.

(No. 402.) Ausschreiben, die Magazin Borrathe und Hospital Effecten zu Harburg betr., vom 8. August 1814.

Das Königl. Churfurstliche Cabinets. Ministerium hat nothig gefunden, zur Annahme und Constatirung berjenigen Anspruch, welche an den zu Harburg vorgefundenen und den Churhannoverischen Landen überlassenen Magazin: Borrathen und Hospitals Effecten gemacht werden können, eine Special: Commission zu Hamburg niederzusegen, welche aus dem Amtmann Compe von Schwarzenbeck und dem Baron von Lassert von Wittorf besteht.

Allen Personen, die Anspruche an die ermanten Magazins Borrathe und Hospital - Effecten zu begründen im Stande find, wird von Seiten der unterzeichneten Brem - und Verdenschen Regierungs. Commission — der solcherhalb an felbige gelangten speciellen Aussorderung gemäß — hiedurch eröffnet, daß sie diese Anspruche von jeht an bis zum 24sten des laufenden Augusts bei der erwähnten Special - Commission schriftlich einzugeben und zu constatiren, auch die einzureichenden Papiere zu Hamburg auf

District by Google

Rr. 33. im Konig von England (am Reuenwall) abzugeben haben.

Stabe, ben 8ten Muguft 1814.

Brem - und Berbenfche Regierunge - Commiffion.

v. Maricald. v. Lutden. paltermann.

(No. 403.) Bekanntmachung, die Ernennung des Graf Grote zum Liquidations. Commissarius in Paris, vom & August 1814.

Demnach bes Prinzen Regenten Königliche Hoheit gerühet has ben, ben Landrath Grafen Grote zu Gochstihrem Commissario in Patis zu bestellen, um benen Landes unterthanen, welche solche Reclamationen und Forberungen an das französische Som vernement zu machen haben, bergleichen zufolge vest abgeschlossen nen Friedens von demselben anerkannt und Bezahlung oder Berzätung versprochen worden, dazu zu verhelfen, so werden alle und jede, welche vermeinen, solche Forderungen nachweisen zu konnen, in sofern sie dieselben nicht bereits bei dem Chevalier Monnan in hamburg baben andringen lassen, hiemit aufgezfordert, ihre darüber sprechenden Documente im Originale oder in beglaubigten Abschriften der allhier in Hannover angeordneten Behorde, unter Ausschriftet

Un die Liquidations & Commission,

augeben ju laffen, bamit die Forberung felbft, und die darüber aufgeffellte Reclamation ober Rechnung vorläufig geprüft und nothigenfalls Rectification berfelben bewirft, und vermieden werde, bas in Paris gang ungulaffige Forberungen ober ungulängliche Liquip Bationen angebracht, und ber bortige Commissarind mit unnagen und zeitberberbenben Gollicitationen behelligt werbe.

Diejenigen Reclamationen, welche bereits bei obermanntem Rorigi. Frangofifchen Commiffatio in Samburg angebratht wor.

ben , werden weiter verfolgt , und bie besfalls etwa noch nothige Correspondenz ebenfalls von ber hier angeordneten Liquidations

Commiffion beforgt werben.

Uebrigens wird noch jum Ueberflusse bemerklich gemacht, baß nicht alle und jede von franzosischer Autorität und Gewalt während ber Occupation und bes Krieges zugefügte Benachtbei lungen, einen Gegenstand oder Grund von Reclamationen aus machen können, sondern daß diese sich lediglich auf solche Gegenstande beschränken muffen, deren Bezahlung in Gefolg ausbrücklich eingegangener Verpflichtungen oder Verahredungen, oder auch nach der Natur der Sache, als Leistungen, die ficht zu den Kriege Contributionen und gewöhnlichen Kriegeschäden gerechnet werden können, (als auf deren Ersah im Friedensschlusse gegensseitig Verzicht geleistet worden,) gefordert werden kann.

Sannover, ben 8. Mug. 1814.

(No. 404.) Proclamation, die Convocation der Lands stände aus allen Landes Provinzen betr., vom 12. August 1814.

Georg, Pring: Regent ic. Die Grunbfage, nach welchen feit Jahrhunderten Unsere Borfahren Ihre Staaten regiert haben, werden Unseren Unterthanen eine völlig beruhigende Burgfchaft gewesen seyn, daß Wir niemals die Absicht begen konnten, die gewaltsame Ummalzung der beutschen Reichs Berfassung zu ber

nugen, um ihre Rechte ju fcmalern.

Seit ber Befreiung bes Churfurstenthums vom Feinde har ben die friegerischen Umftande in Deutschland, und die stett Segenwart fremder heere eine regelmäßige Berathung mit Um feren getreuen Standen um so weniger zugelassen, als ohnehin die zu ergreisenden Maaßregeln teinen Anfschub verstatteten, und felbige größtentheils Verfügungen betrafen, deren Ausführung nach dem gemeinsamen Schluß ber verbundeten Hauptmächte uns abanderlich war. Dennoch haben Wir Uns, wo es thunlich mar, über Banbes : Angelegenheiten mit ben Stanben einzelner

Provingen berathen.

Dbwohl es 'nun vor ber gu' hoffenben gludlichen Beenbis gung bes in Bien gu haltenben Congreffes an einer allgemeinen Staats : Berfaffung mangelt, und Die Dafelbft gu faffenben Befoluffe auch auf bie innern Berhaltniffe Geiner Dajeftat Deutfchen Staaten bon wichtigem Ginfluß feyn muffen, fo haben Bir es boch nicht langer verschieben wollen, mit ben gefammten Standen derfelben über einzelne Gegenftande in gemeinschaftliche Ueberlegung ju treten."

Es liegt in ber Matur ber Sache, und bie Erfahrung bat es bemabet, bag bie Stanbifche Concurreng bei Fragen, bie allges meine gandes Angelegenheiten betreffen, burch bie Trennung ber einzelnen Canbichaften febr erfcmert wird, und daß biefe Trennung einen unvermeiblichen Beit-Berluft veranlagt, eintretenber Berichiebenheit ber Meinungen ift ohnehin ein allges meiner Befdlug ber Stande bisher unmöglich gewefen, theils weil ben Reprafentanten einzelner Provingen überall fein Recht gue ftand, über bie Berhalfniffe ber übrigen Provingen bes Bandes gu beliberiren , theils weil eine Stimmen-Mehrheit unter vollig bon einander abgefonderten Landichaften nicht eintreten tonnte.

Bei biefer Trennung haben eben fo viele verfchiedene Steuer. Syfteme und Canbesichulben Abministrationen Statt gefunden, als Landichaften vorhanden waren. Gingelne Provingen beffelben Bandes haben als getrennte Bander behandelt werben muffen, und es ift auf biefe Beife ber freie Bertebr ber Unterthanen bie

und ba geftort morben.

Die veranderten Beit : Umftande und ber mabrend bet feinb. lichen Befegung des Bandes gefuntene Boblftand der Unterthas nen, erfordern eine berbefferte Organifation bet Abministration bes Lanbes.

Bir beabfichtigen feinebweges, die Berfaffung beffelben, in fo fern fie gegenfeitige Rechte und Berbindlichfeiten bes Bane besberen und ber Unterthanen in fich faßt, abguanbern. biefer Rudficht wollen Bir bie Standifche Berfaffung in ben eine gelnen Provingen, unter etwa nothig ober rathfam werbenben Modificationen, beibehalten. Wie aber bie Rechte ber Provingtale

ibe auf ihre Provinz eingeschränkt find, die Landesherrliche rität sich aber über das Land im Ganzen erstreckt, und es nach gleichen Grundsähen regiert werden muß, so halten Wir Und fest überzeugt, daß Unfere getreuen Unterthanen es als eine Wohlthat und als einen Beweis von Butrauen ansehen werden, wenn Wir, wie hiemit geschieht, verordnen, daß tunftig alle allgemeine Landes - Angelegenheiten; in so fern sie nach der bisher bestandenen Verf sung einer Berathung mit den Standen bedurften, einer Versammlung von Land, Standen aus allen Provinzen vorgelegt, und von benselben zum Schluß gebracht wers ben sollen.

Die vorerwähnten Zeit : Umftande, und selbst bie Ungemisheit über die Ausbehnung ber Candes : Granze, lassen es
nicht zu, schon jest eine endliche Bestimmung über die Art der
Concurrenz zu dieser allgemeinen Bersammlung eintreten zu lassen. Wir wollen daher für dieses Mal sestsen, das auf einen
am fünfzehnten December bieses Jahrs zu Hannover zu hals
tenden allgemeinen Land : Auf sammtliche Stände aller zum Churs
fürstenthum nunmehr gehörenden Staaten sich durch Deputirte,
nach der anliegenden Lifte, versammeln, und erwarten, daß diese
Deputirte, mit hinlanglichen Bollmachten ihrer Committenten
versehen, erscheinen, um über die zur Frage sommenden Gegenstände abzustimmen, ohne weiter einer Instruction zu bedürsen.
Wie denn überhaupt die gewählten Personen als Stände des
ganzen Landes, und nicht als Delegirte einer einzelnen Proving
oder Corporation angesehen werden sollen.

tim ben Stiftern, bei ber eingeschrankten Zahl ihrer Mitsglieder, Gelegenheit zu geben, Personen zu mahlen, benen sie ihr ganzes Butrauen schenken können, so wollen Bir ihnen verstatten, ihre Deputatos frei zu mahlen, ohne auf ihre eignen Mitsglieder eingeschrankt zu seyn. Auch die Stadte sollen in dieser Rudficht ein freies Wahlrecht, nach Maaßgabe ihrer eigenthumlichen Verfassung, ausüben, und keinesweges an die Personen

ibres Cyndicus ober ihrer Magiftrate gebunben fenn.

Wir behalten Uns vor, nach Beendigung bes Biener Cons greffes, und nachdem biefer erfte allgemeine Lande Tag geschloffen feyn wird, über bie Art ber Reprafentation, über bie Beftim mung der Wahl bes Praffbenten der Versammlung, so wie ber Deputirten, eine nabere Bestimmung ergeben zu laffen. Für Dieses Mal werben die versammelten Deputirten, aus ihrem Mittel einen Prafibenten, einen General-Syndicus und einen Secretair erwählen.

Carlton-House ben 12ten August 1814.

GEORGE P. R.

Ernst Graf von Münster.

# Lift e

ber Deputirten zu der allgemeinen Landes, Verfammlung.

## 1. Calenbergifd. Grubenhagenfche.

Der Abt zu Loccum.
Ein Deputirter des Stists St. Bonifacii zu Hameln.

St. Cosmae et Damiani zu Wunftorf.

St. Alexandri zu Einbed.

Beatae Mariae Virginis zu Einbed.

Meun Deputirte der Ritterschaft.
Ein Deputirter der Stadt Gottingen.

Dannover.

Northeim.

hameln.

2 Einbed.

Ein Deputirter ber Stadt Munben.

" Munber ) für bieses Mal, unter Bore
" Moringen behalt ber Abwechselung mit
" moringen andern tiefnen Stadten.

## 2. Luneburgifche.

Der Abt zu St. Michaelis in Luneburg, ... Ein Deputirter bes Stifts Barbowid.

. . . Rammelslohe,

Deun Deputirte ber Ritterschaft.

Ein Deputirter ber Stadt guneburg.

s s Uelgen.

e e gefle,

s s Sarburg,

Burgdorf) fur biefes Mal, unter Borbe.
Buchom halt ber Abwechfelung mitbm

Balbrobe) andern fleinen Stadten,

## 3. Brem. und Berbenfche.

Der Prafibent ber Bremifden Ritterfchaft, und Rlofter : Dires rector von Reuenwalbe.

Sechs Deputirte ber Bremifchen Ritterfchaft. Ein Deputirter ber Berbenfchen Ritterfchaft.

s s Stadt Stade.

# Burtehnbe:

Berben. . bes Corpus ber Marichlander.

### 4. Sona und Diepholz.

Funf Deputirte ber Ritterfchaft ber Graffchaften Sona und Diepholg.

Gin Deputirter ber Freien.

Gin Deputirter ber Stadt Rienburg.

Ein Deputirter bes Fledens Dopa, unter Borbehalt ber 26: mechfelung mit andern Fleden.

Ein Deputirter bes Fledens Die pholy, unter Borbehalt ber Abmechfelung mit Lemforbe.

5. Lauenburgifche.

Bwei Deputirte ber Ritterschaft.
Ein Deputirter ber Stadt Rateburg, unter Borbehalt ber Abwechselung mit Moln und Lauenburg.

6. Gin Deputirter bes Banbes Sabeln.

7. Sarg.

Gin Deputirter ber Bergftabte Clausthaul und Bellerfelb.

8. Denabrud.

Ein Deputirter bes Stifts St. Johanu. Funf Deputirte von der Ritterschaft. Ein Deputirter der Stadt Denabrud.

Duatenbrud far biefes Mal, unter Borbes Fledens Melle mit anbern fleinen Stabten,

9. Bilbesheim.

Sechs Deputirte von ber Ritterschaft. Ein Deputirter ber Stadt Silbesbeim.

behalt ber Abwechselung mit andern Stabten.

Unter Borbehalt ber Berufung noch anderer Pralaten ober Deputirten von etwa wieder herzustellenben Stiftern. (Na. 405.) Publicandum, Parbon für die Desetzteurs vom Bremervorder Landwehr : Batails son, pom 12. Aug. 1814.

Eine beträchtliche Anzahl Landwehrmanner bes Bremervorbe Bataillons bat beim Abmarich beffelben nach ben Riebertanba fich heimlich vom Bataillon entfernt.

In der Voraussetzung, daß ber größere Theil dieser Lente nur durch eine irrige Ansicht zu diesem strafbaren Schritte verleitet sent fenn kann, hat das Königl, General : Commando sich bewogen gefunden, einen freien Pardon für diesenigen auszubieten, welche sich binnen 4 Wochen vom beutigen Dato an beim Depot des Bataillons zu Bremervorde einfinden werden. Alle Civil : Bie borden werden nach der vom herrn General : Lieutenant von der Decken an die unterzeichnete Regierungs : Commission deshalb ers lassenen Aussorderung hiedurch von diesem Pardon benachrichtigt und angewiesen, solchen in ihren Districten öffentlich bekannt zu machen.

Stabe, ben 12, Mug. 1814.

Brem = und Verdensche Regierungs - Commission. v. Marschald. v. Lutden, Saltermann.

(No. 406.) Werordnung, die während der westphäl, und französischen Usurpation neu angelegten oder veränderten Mühlen betr., vom izten August 1814.

Nachbem febr viele Beschwerben über ben Rachtheil eingegangen find, welcher sowohl ben landesherrlichen Domanial. Muhlen, und ben Rublen der facularisirten geiftlichen Guter, als auch ben alteren Privatmublen. Besigern baburch erwächst, daß mahrend ber west phalischen und französischen usurpirten Regierung, sich viele Einwohner dieses Fürftentbums oft nur durch straftiche Gewinnsucht haben verleiten lassen, bloß auf die von der seindlichen Regierung

ohne Schwierigkeit erhaltenen Conceffionen, eine große Angabl won Mublen aller Urt, theilb gang meu gu erbauen, theilb auch bie alten Mublen gu veranbern oder gu vergrößern; baburch aber nicht nur bas ausschließliche Recht ber rechtmäßigen ganbesberts fchaft, jur alleinigen Conceffione : Ertheitung fur alle und jebe Mublen = Unlagen aufe bodifte beeintrachtiget ift, fonbern auch burch eine übermäßige Bermehrung ber Muhlen, inebefondere ber Rornmublen, fur bas Publicum fomobl als auch fur bie Dublens befiger felbft unvertennbare Rachtheile bewirft werben: fo bat bas bobe Ronigliche Cabinets : Minifferium in Dannover, mittelf Referipts vom I bien July b. 3., ju verordnen geruhet: bag eine jebe, ohne Conceffion ber rechtmäßigen Canbesberrichaft unternommene Mublen . Anlage, ju fernerem Betriebe, einer folchen ausbrudlichen Erlaubnig beburfe, und bag biefe, nach geboriger Berudfichtigung fowohl bes Domanial : Intereffe, als auch' bes Intereffe ber fruher berechtigten Privatperfonen, und ber Beburfs niffe bes Publicums zu ertheilen ober zu verweigern fep.

Wie nun in Gefolge biefer hoheren Berfügung, alle auf bie befagte Weise entstandenen Mublen Unlagen, als unstatthaft betrachtet werden muffen, so wird allen denjenigen, welche im Kurstenthunte Osnabrud, auf nichtige, von der ufurpirten west phalischen oder franzosischen Regierung ausgebrachte Concessionen, entweder neue Mublen angelegt, oder die alten Mublen verlegt oder vergröffert und sonst verändert haben, der Fortgebrauch dies ser neuen Unlagen (in so ferne denselben nicht bereits die Concession ertheilt ist), und zwar bei Strafe von 50 Athle. für jeden Contradentionsfall, einstweilen und bis zu weiterer Untersuchung

und Berfugung, hieburch ganglich unterfagt.

Dieses Berbot bes Fortgebrauchs soll fich jedoch vorerst nur auf alle solche zum Kornmahlen bestimmte Anlagen erstrecken, und ben Fabrit. Dublen, wohin die Bode. Dehl., Graupen., Papier. und Sagemuhlen z. zu rechnen find, der einstrweilige Fortgebrauch zwar verstattet bleiben, jedoch so, daß dieselben diese provisorische Berfügung annoch teinesweges als eine Comcessions. Ertheilung (wenn solche nicht schon wirklich ertheilt ift) betrachten durfen, fondern nicht minder wie die Kornmublen, der weiteren Untersuchung und Entscheidung über ihre Fortdauer

unterworsen bleiben. Es haben biesemnach nunmehr die Eigengenthumer ber besagten neuen Mublen Anlagen, welche die Concession jum Fortgebrauche derselben zu erlangen wunschen, ihre besfallsigen Gesuche, so weit folches nicht bereits geschehen ift, be ber unterzeichneten provisorischen Regierungs Commission einzubringen, und zugleich diesenigen Motive vorzulegen, woburch dieselben die von ihnen unternommenen Anlagen rechtsertigen zu können vermeinen, und soll sodann über die genaue Unssuchung, und demnächst über die Ertheilung oder Verweigerung der Concession, und im ersteren Falle auch über die Bedingungen, unter welchen dieselbe ertheilt werden kann, das Weitere versügt werden.

Donabrud, ben isten Mug. 1814.

Die für das Fürstenthum Osnabruck provisorisch anger ordnete Regierungs : Commission.

Damann v. b. Lepe.

Strudmann.

(No. 407.) Ausschreiben, die Einsendung der Erkennt, nisse in Steuer-Processen an die Direction der Steuern betr., vom 15. August 1814.

Wir bringen in Erfahrung, baf die Obrigfeiten in dem unter franzosischer herrschaft gestandenen Theile des Lunedurgischen, wie auch im Hoyaschen und Diepholzschen, verschiedentlich der Meinung sind, daß, da zusolge der Consumtions. Steuer : Bersordnung vom 31. Dechr. v. J. sud VI. den Gerichten nur die Einsendung der nach den Umständen ermäßigten Erstenntnisse in Steuersachen an die Direction vorgeschrieden sey, die Einstendung der form lichen als gerichtliche Urtheile bestehenden Gerenntnisse in solden Sachen nicht erfordert werde. Da indessen der Direction obliegt, die Bollziehung aller Extenntnisse, ohne Unterschied, wie auch die Berechnung der darin bestimmten Strasgelder, zu betreiben, so ist es, schon der

Natur ber Sache noch, nothwendig, daß die Gerichte alle Erstenntnisse und Gutachten in Steuer-Processen, es mögen solche in welcher Form abgesaßt seyn, als es wolle, nebst sammtlichen Acten, jedesmal an die Steuer-Direction einsenden, und ist die eingeschränktere gesehliche Bestimmung an dem citirten Orte nur um deswillen besonders herausgehoben, um — wie aus dem Jusammenhange hervorgehet — darauf aufmerksam zu maschen, daß der Steuerbehorde das Recht zustehe, die Ermäßigungse Borschläge der Obrigkeiten anzunehmen oder abzulehnen.

Sannover, ben 15ten Mug. 1814.

Provisorische Regierungs. Commission. Rebberg.

(No. 408.) Ausschreiben, das Nachloosen der abs wesend gewesenen Landwehrmanner betr., vom 16. August 1814.

Da bem Bernehmen nach in mehreren Temtern und Gerichten einige Landwehrpstichtige, welche zur Zeit ber Loofung abmes send gewesen, gegenwärtig in ihre Heimath zurückgekehrt sind, ohne daß selbige-bisher ben mehrmaligen Borschriften gemäß zum Nachloosen angehalten worden; so werden sämmtliche Obrigkeiten bei personlicher Berantwortlichkeit ausgefordert, ungesäumt in ihren Diftricten die genaueste Nachfrage zu halten, und alle in selbigen angetroffene Landwehrpstichtige, für welche nicht bereits eine Nummer gezogen ist, zum verordpungsmäßigen Nachloosen anzuhalten.

Stabe, ben 16ten Mug. 1814.

Brem = und Berdensche Regierungs : Commission.
v. Marschalde v. Lutden. Saltermann,

(No. 409.) Ausschreiben, die Beobachtung der Chausfee Berordnung betr., vom 16. August 1814.

Dachbem bas Ronigliche Minifterium wegen Erhaltung Ammtlider Chauffeen ber biefigen Lanbe eine allgemeine Banbesverordnung unterm 28ften Julit erlaffen bat; fo machen mir bieburch bie betreffenben Dbrigfeiten nicht nur im Allge: meinen auf beren forgfaltige Beachtung - in fo weit nemlic beren Inbalt bier gur Anmenbung tommen fann, ba es insbefonbe. re bei ber neuen Chauffee gwifden Bremen und Saarburg un: fere Diffens an Chauffee : Bartern noch ganglich febit, aufmertfam, fonbern wir auctoriffren Gie auch bieburd, megen ber fpeciellen Aufficht auf biefe Chauffee und auf bie übrigen in Diefer Proving angelegten Saupt : Beerftragen und Doft. bamme, bis ju meiterer folderhalb ju erwartenber boberer Berordnung, angemeffene interimiftifche Berfügungen befttbunlichft zu erlaffen , um alle muthwillige und freventiiche ober gar gewinnsuchtige Berletungen berfelben moglichft au vers Buten.

Stabe, ben 16ten Mug. 1814.

Brem - und Berdensche Regierungs. Commiffion:

s. Maricald. v. Latden. Saltermann.

(No. 410.) Verordnung, ben Termin zur Eröffnung der Jagd betr., vom 16. Aug. 1814.

Da bie blefiahrige Ernbte in ber Brem : und Berbenfchen Proving und im Lanbe habeln burd bie abwechselnde Witterung ungewöhnlich verspatet worben, so ift bringend erforberlich erachtet, ben dießjährigen Termin zur Eröffnung ber Jagb bis jum 15ten September 1814 hinaus zu ruden, und wird bems

nach allen Jagbberechtigten bieburch unterfagt, por bem benannten Tage bie ihnen zustehende Jagb auf irgend eine Weise gu ererciren.

Dabei wird jedoch ausdrücklich bemerkt, baß, sofern bas Königliche Cabinets : Ministerium sich bewogen finden solltet eine allgemeine Berfügung wegen des dießjährigen spätern Ters mind zur Eröffnung der Jagden für sammtliche Churhannst versche Prodinzen, mithin auch für die hiesigen, zu erlassen, son dann es sich von selbst verstehe, daß siatt des hiedurch unserer Seits interimistisch auf den 15ten September gesetzen Terz mins der dießährigen Jagd: Eröffnung, sodann die Bestime mungen des Königl. Cabinets: Ministerit in allen Puncten zu beobachten seyn werden.

Stabe, ben iften Mug. 1814.

Brems und Berdensche Regierungs : Commission.
. Marschald. v. Entden. Saltermann.

(No. 411.) Ausschreiben, das von den Häuslingen zu entrichtende Mondgeld oder Contribution betr., vom 16. August 1814.

Es ift zur Anzeige gekommen, bag bie Sauslinge in einigen Landgemeinden fich weigern, diejenigen Abgaben, welche fle schon vor dem Eintritt der westphälischen Regierung unter dem Namen Mondgelb\*, oder Contribution an die Gemeinde: Cassen entrichteten, ferner zu bezahlen. Siezu mag die uneigentliche Benennung dieser Praffation Anlaß gegeben has ben, indem freilich nur Grundbesiger zur Leistung von Grund.

<sup>\*)</sup> Bermuthlich weil es alle Donat bezahlt wirb.

fleuern verpflichtet seyn konnen und duech das Konigl. westphatlische Decret vom i oten Marz 1809 die alteren Personalabgat ben an den Staat aufgehoben sind. Da indessen das hier in Frage kommende Mondgeld weder eine Grundsteuer, noch auch eine dem Staat entrichtete Personalsteuer ift, sondern vielmehr eine Abgabe, welche an die Gemeinde für die Theils nahme an Gemeindevortheilen gezahlt wurde, dergleichen Absgaben aber nach der ausdrücklichen Bestimmung des zien Artikels des vorerwähnten Gesehes beibehalten worden; so sind die Hauslinge verpflichtet, das sogenannte Mondgeld oder Contribution ohne fernere Weigerung zu berichtigen; welches zu ihrer Belehrung und damit sie erecutorische Maastes geln vermeiden, hiedurch öffentlich bekannt gemacht wird.

Bilbesheim, ben 16. Mug. 1814.

Die Diftricte'- Commission biefelbft.

Weinhagen. Reuhaus. v. Botticher.

(No. 412.) Berordnung, den dießjährigen Eröffnungs: Termin der niedern Jago betr., vom 17. August 1814.

Georg, Pring-Regent, tc. Da burch bie in bem Borfommer biefes Sahrd eingetretene falte Witterung bie biegiahrige Erndte wird verspatet werden; fo finden Wir Und bewogen, ju Sicherstellung ber Felbfruchte gegen Beschädigungen durch ju frubzeitige Exercierung ber niedern Jago, hiemit ju versordnen:

daß in bem gegenwärtigen Jahre die Eröffnung ber nie: bern Jagb bis auf ben 12ten nachstfünftigen Monats September ausgesetzt senn foll, wobei es fich jedoch von felbst versteht, daß auch nach diesem Termine bie in ben Felbern annoch ftebenben Fruchte von ben niebern Sagben muffen verfcont werben.

Wie nun jedermann, bei Bermeibung ernftlicher Abne bung, fich gebuhrend hienach ju achten bat; fo erklaren Bir auch jugleich hiemit, bag biefe, ben Umftanden nach, fur bas-mal erforderliche Berfügung, niemand an feinen Gerechtsamen jum Prajubig gereichen foll.

Sannover, ben 17ten Mug. 1814.

Rraft Gr. Konigl. Hobeit, des Prinzen Regenten, Special Befehl.

C. v. b. Deden.

Bremer.

(No. 413.) Publicandum, die Eröffnung der niedern Jagd betr., vom 17. August 1814.

Die Jagbberechtigten werben hierburch an die Konigliche Bers produng über die Sets und hegezeit in allen Landes Provingen erinnert, zufolge welcher nunmehr auch im Fürstenthume Donabrud die Eröffnung der niederen Jagd nicht mehr wie vors mals am 24ken August, statt findet, sondern ein für allemal auf den ersten September festgesett ift, wenn nicht besondere Umstände (welche jedoch in diesem Jahre nicht eintreten) hierin eine Abanderung veranlassen sollten.

Donabrud, ben 17. Mug. 1814.

Die für das Fürstenthum Osnabruck provisorisch angeordnete Regierungs : Commission.

Dftmann von ber Lege.

Strudmann.

(Nro. 414.) Berordnung, die Verhütung der Desetztion bei der Landwehr betr., vom 18. Aug. 1814.

Plach ben ferner vom Königl. Cabinets : Ministerio in Bezies hung auf die Berbutung ber Desertion bei ber Landwehr und ertheisten Amweisungen, nehmen wir teinen Anstand, unserm Publicando vom toten b. M., in welchem wir sammtliche Obrigkeiten hiesiger Provinz, so wie bes Landes Jabeln, von Meuem aufforderten, auf die Deserteurs von der Landwehr ein machsames Auge zu haben, zu weiterer Direction sammtlicher Obrigkeiten, annoch die doppelte Bestimmung hinzus zufügen:

- 1) "bağ benjenigen Landwehrpflichtigen, welche etwa für eis ",nen Deferteur eintreten muffen, die Buficherung gegeben "werden tonne, daß, wenn fle ober ihre Angehorige die "Miederherbeischaffung bes Deferteure veranlaffen, fle "fodann von bem netiden Dienft einstweilen wiederung "bifpenfirt werden sollen."
- 2) bağ bas allen Schiffs Eigenthumern hiefiger Proving und bes Landes Dabeln ertheilte Berdot vom gten April und iften Dai b. J., einen Landwehrpflichtigen hiest ger oder herzoglich Dibenburgischer Lande ohne schrifte liche Erlaubnis der Obrigkett zu einer Seereise zu engaziren, oder mit zur See zu nehmen, im Allgemeinen, vhne folches auf Seereisen zu beschränken, dahin ausz gebehnt werde, daß es überhaupt jedem Schiffs Eigen: thumer lunter gleichmäßigerBestrafung verboten sen, einen Hannoverschen oder Dibenburgschen Landwehrpflichtigen ohne obrigkeitlichen Pas nis Schiffsknecht zu bedem gen, ober als Reisenben an Bord zu nehmen,

und werben fammtliche Obrigkeiten angewiefen, auch biefem Rachtrag zu ben angezogenen frubern Berfugungen bie größte möglichfte möglichfte Publicitat ju geben, und benfelben besonders in ben Bafen und ben an ben Ufern ber Strome und Fluffe belegenen Drtichaften anschlagen ju laffen.

Stabe, ben 18ten Mug. 1814.

Brem - und Berdensche Regierungs - Commission.

v. Marfcald. v. Butden. Saltermann.

(No. 415.) Verordnung, die Aufhebung der Truppenverpflegung durch Lieferanten betr., vom 20. August 1814.

Da gegenwärtig die Truppen : Durchmärsche größtentheils bes endigt, ober doch wenigstens sehr vermindert sind: so hat das Königliche Cabinets : Ministerium beliebt, in den Fürstenthüs mern Calenderg, Göttingen, Grubenhagen und Lünedurg, ims gleichen in den Grafschaften Hona, Diepholz und Hohnstein, in welchen die bisher bestandenen Verpstegungs: Contracte mit dem zisten d. M. ablaufen, die bisherige Truppen: Verpstes gung durch Lieferanten aufhören und die etwa noch durchpasstrenten den Truppen, wie auch vorhin in Friedendzeiten üblich war, von dem Isten September d. J. angerechnet, von den Quarstierwirthen, gegen eine denselben auszugahlende angemessene Bergütung, verpstegen zu lassen.

Es wird solches den Obrigkeiten der besagten Provinzen mit der Bemerkung erdfinet, daß das General : Arlegs : Coms missariat autoristet ift, über die kunftige Berpstegungsweise, deren Bezahlung und Liquidation den Obrigkeiten eine aus führliche Instruction unverzüglich mitzutheilen, und benselben empfohlen, dafür zu sorgen, daß die darin enthaltenen Borsschriften allgemein auf das genaueste befolgt werden, damit

44

biefe veranberte Einrichtung gum mahren Rugen ber Unter

Sannover, ben 20ften Mug. 1814.

Provisorische Regierungs . Commission.

Rebberg.

(No. 416.) Ausschreiben, die Verpflegung der Truppen von den Quartierwirthen; gegen eine Bergütung, betr., vom 20sten August 1814. (M. s. Ausschreiben vom 31sten August 1814.)

Das Konigliche Cabinets. Ministerium hat in Betracht ber gegenwärtig obwaltenden Berbaltniffe beliebt, die bisherige Truppen Berpflegung durch Lieferanten mit dem Anfange des funftigen Monats September aufhören und das fremde Militain,
wenn bessen Marsche etwa die hiesigen Lande berühren sollten,
wie vorhin in Friedenszeiten üblich war, von den Quartierwirthen verpflegen, diesen aber dagegen eine angemessen Bergütung auszahlen zu lassen.

Es wird ju bem Ende ben Obrigfeiten Folgenbes ju ihm Direction, unter Autorisation bes Konigl. Cabinets : Ministeni,

befannt gemacht.

.

Die Berpflegung burch bie Gemeinden nimmt mit bem i tunftigen Monats ihren Anfang. Sie erftrect fich fowohl af alle fremben, als auch auf die einheimischen Truppen so lange als in Ansehung ber lettern teine abandernde Berfügung getrefen werden wird. Die Berabreichung ber Rationen und Portionen geschieht nach den fruherhin publicirten Tarifs, welche # Bermeidung jeder Ungewisheit nochmals hiebei erfolgen.

Was die Mundportionen anbetrifft, so hat jeder Quartiers wirth für die Verpstegung der bei ihm einquartierten Mannschaft zu sorgen und basur die bestimmte Geld = Vergütung zu erwarten. In Ansehung der Rationen bleibt den Gemeinden überlassen, auf welche Beise sie Lieferung derselben beschaffen wollen. In den Landgemeinen kann die Verpstegung der Aruppen mit Foue rage in eben der Art geschehen, wie es vorbin bei den unmittels baren Lieferungen an die Aruppen gehalten worden ist, und haben die Obrigkeiten dahin zu sehen, daß nicht mehr Fourage verlangt und verabsolgt werde, als nach dem Tarif geliefert zu werden braucht, indem für das Mehrgelieferte keine Vergütung erfolgen kann.

In den Stadten ober andern Ortschaften, in welchen bie Lieferung ber Fourage burch bie Quartierwirthe nicht thunlich seyn sollte, haben bie Obrigkeiten eine Einrichtung zu treffen, um die Berabreichung berfelben zu sichern und von ber von ihnen getroffenen Beranskaltung Anzeige zu thun.

#### 3,

Die Orte: Behörben und Gemeinbe: Borfieher forgen bas fur, baf fie von ben Truppen richtige Bons nach ben ihnen vom General: Kriegs . Commiffariat mitzutheilenben Formularen ers halten und liefern folche am Ende jeber Woche ohne Zeitverluft an ihre Obrigfeit ab.

Die Dbrigkeiten sammeln bie Bons von fammtlichen Gemeinden, ftellen darüber nach Ablauf eines jeden Monats eine Liquidation auf und senden solche in der ersten Salfte des folgene ben Monats an Und ein. Sind in dem Laufe eines Monats überall keine Truppen zu verpflegen gewesen; so ift auch foldes binnen gleicher Frift nachrichtlich anzuzeigen.

#### 4,

Die Liquibationen find in ber Form aufzustellen, welche burch unfer Ausschreiben vom zten Januar b. 3. borgeschrieben

ist und in welcher bisber die unmittelbaren Lieferungen bei und liquidirt worden sind. Die bei Aufstellung ber Liquidationen jum Grunde zu legenden Preise sollen mit nachstem bekannt gemacht werden. Borlaufig bemerken wir, daß folche fur jede Proving nach Berhaltniß der im Durchschnitte daselbst gangigen Marktpreise bestimmt werden sollen.

6

Sobald die Liquibationen eingesandt, revidirt und feftgefest find, welches ftets in ber zweiten Salfte des folgenden Monats geschehen foll, sollen den Obrigkeiten die liquidirten Beträge
baar zugesandt werden, um solche an die Gemeinden, und in
denselben an die einzelnen Quartierträger, auszahlen zu laffen.
Diese Auszahlung muß sofort und jederzeit innerhalb der nachsten
8 Tage nach Empfang der Gelder besorgt werden, damit die
Quartierträger die ihnen gebührende Bergutung nicht zu lange
entbehren.

Es wird die höchste Aufmerksamkeit von Seiten ber Dbrig keiten erfordert, damit die Einwohner bei der Auszahlung der Berpflegungsgelder nicht verkurzt werden, und daß die Bertheitung richtig geschebe. Um Irrungen und Beruntreuungen vorzubeugen, ist die im folgenden Abschnitte enthaltene Anordnung nothwendig.

6

Bei Einlieferung ber Bons an die Obrigteit übergiebt jeder Gemeinde Borfteber zugleich ein namentliches Berzeichniß nach anliegendem Formulare, aus welchem hervorgeht, wie viel Rationen und Portionen jedes Mitglied der Gemeinde zu der in den Bons enthaltenen Anzahl geliefert hat, und wie viel jedem Einwohner dafür an Gelde zu vergüten ift. Diefes Berzeichniß ift von dem Gemeinde Borfteber und zweier der angesehensten Mitglieder der Gemeinde, welche als rechtliche Manner befannt und plesem Geschäft von der Obrigteit zu ernennen sind, zu unterschreiben, und es soll nach diesem Berzeichniß demnachst die Berzeichen, und es soll nach diesem Berzeichniß demnachst die Berzeichen, und es soll nach diesem Berzeichniß demnachst die Berzeichen, und es soll nach diesem Berzeichniß demnachst die Berzeichen

ldbetrag

Bergeichn für ber Einwohner ber Gemtionen

Luffingen Amts N. N. w und Die den Truppen vom rtionen bis 7ten September ben festges verabreichten Rationenn Preisen.

portionen ju verguten

mgr. p

Quitung

über

den ausgezahlten Gelbbes trag burch eigenhanbige Ramens Beifegung ber Empfanger.

emplan

Nach ben überge Bons find vom iften bis September 1814 über verabreicht worden ...

of Committee of Constitution

theilung ber Gelber gefcheben. Bei ber Bertheitung felbft hat jeber Empfanger am Ranbe bes Bergeichniffes zu quitiren.

Die Dbrigfeiten ftellen über bie von ben verschiebenen Gest meinden eingelieferten Berzeichniffe eine fummarifche Berechnung auf, aus welcher ber Betrag fur jede Gemeinde bervorgeht. Die Summe diefer Berechnung muß mit der Liquidation, welche über bie Bons aufgestellt wird, genau übereinstimmen.

Die summarische Berechnung, nebft ben Berzeichniffen ber Gemeinden, ift mit der Liquidation an bas General-Ariegs-Come missariat einzusenden, damit, wenn bei der Revision eine Zens berung eintritt, diese auch in den Berzeichniffen bemerkt werden tonne.

Die Obrigkeiten erhalten mit bem liquibirten Gelbbetrage bie fummarifche Berechnung und bie Berzeichniffe gurud, um banach bie Ausgahlung ber Gelber zu verfügen.

Sobald bie Auszahlung geschehen ift, find bie quirirten Berzeichnisse mit der haupt Berechnung wieder an das Generals Rriegs : Commissariat einzusenden, um damit die ordnungsmassige Bertheilung bei der Königlichen provisorischen Regierungs Commission zu documentiren.

Es verfieht fich von felbft, daß das Dbige nur in ben Ort: schaften feine vollige Unwendung findet, in welchen die Raztionen und Portionen durch die Quartierwirthe geliefert werden, nicht aber bei benjenigen, welche solche ganz ober zum Theilburch Lieferanten verabreichen laffen, welches lettere jedoch in keiner Gemeine ohne specielle Autorisation der Obrigkeit geschehen barf.

7.

Bom iften September b. J. an werben feine anbere Bons jur Liquidation zugelaffen, als die, welche von den Truppen felbft ausgestellt find. In ben Stabten find die Bons nachwie vor von ben Stadt-Commandanten, auf bem gande aber, wie bisher, von ben Obrigfeiten zu vifiren, welche zu bem 3wed von ber Anzahl ber bequartierten Truppen fich moglichft genau zu unterrichten und baburch zu verhuten haben, bag nicht Unterschleise eintreten und mehrere Berpflegungsmittel, als sich gebuhrt, berechnet werben.

8.

Da hin und wieber in benen burch Naturallieferungen angefüllten Magazinen annoch Borrathe vorhanden sind, so muffen
bie Truppen mit Fourage bis dahin aus den Magazinen verpflegt
werben, daß die Borrathe ganzlich aufgeraumt sind. Es son zu dem Ende die vorrathigen Raturalien von den Lieferanten an
die Obrigkeiten der Magazinplate abgeliefert und unter die Aufssicht eines Magazin: Berwalters gestellt werden. Wir werden
dieses Gegenstandes wegen eine besondere Berfügung an die
Obrigkeiten erlassen.

Der Gelbbetrag fur bie aus ben Magazinen empfangenen Naturalien wird am Schluffe ber Hauptliquibation mittelft einer von bem Magazin Berwalter auszustellenden Bescheinigung über bie Quantitat ber aus bem Magazine verabsolgten Naturalien zum Absat gebracht.

Sannover, ben 20ffen Mug. 1814.

General : Rriegs . Commiffariat.

6. v. Bod. Arenholb.

# Larif,

nach welchem die Rationen und Portionen ben Truppen ju verabreichen find.

Rur die Sannoverschen Truppen.

Rationen.

Portionen.

Fleisch.

a) fur bie Artillerie a) fur bie Truppen auf bem Relbfufe. und Bugpferbe. 2 Pfund Roden : Brob.

12 Pfund Safer.

Seu.

Strob.

I Quartier Branntmein. Canallerie b) fur bie Truppenauf bie bem Garnifon : ubrigen Buge .pferbe. Friebensfuße.

10 Pfund Safer.

Seu.

Strob.

2 Pfund Brob.

Bleifch.

Kur die Koniglich : Großbrittannischen Truppen.

Rationen.

10 Dfund Safer.

Seu. 10

Strob.

Portionen.

1 Fund Brob.

Rietid.

3. Für die Roniglich Dreußischen Truppen.

Rationen.

Portionen.

e) fur bas Sauptquars tier ber Roniglich Dreugifd en Armee. 33 Berliner Megen ober

113 Dfund Safer.

Dfund Roden = Brob.

Kleifd. Gemufe ober 6

Loth Reis.

To Pfund Berliner ober

6 Pfund Seu. 4 - Strob.

b) fur bie übrigen Roniglich Preuffifchen Truppen.

34 Berliner Degen ober

3 Pfund Den.

- Strop.

etwa & Sannoveriches Quartier Branntwein. 2 Loth Galg.

Es wird hiebei bemerkt, baf aus ber Landes-Caffe in der Rei gelnur bas Brod und Fleisch bezahlt wird, indem bas Gemuse, ber Branntwein und bas Galz von den Quartiers wirthen den Truppen unentzelblich verabreicht werden muß.

4. Für die Königlich : Schwedischen Truppen.

Rationen.

a)für fammtliche Cavals !!

34 Berl. Megen ober

6 Pfund Seu.

- Stroh.

b) für Infanterie unb Arog.

3 Berl. Megen ober 10 9 Pfund Safer.

6 Pfund Deu.

4 - Strob.

Portionen.

Die Portionen für bie König: lich : Schwebischen Truppen find benen für die Königlich Preufsischen Truppen völlig gleich, und gilt bier auch die obige Bemerkung in Ansehung des Gemuses, des Branntweins und des Salges.

5. Fur Die Raiferlich : Ruffifchen Truppen.

A. Für die Poblnische Armee unter den Befehlen des herrn Generals Grafen von Bennigsen.

Rationen.

a) für Dragoner, Sufaren, Uhlanen, reitens Portionen.

2½ Pfund Brob. 4 - Fielfc.

us 3 — Qieilm

be Artillerie, Reits pferde bes Generals Raabes, und ber Dfs ficiere.

31 Berl.! Megen ober

10 Berl. oder 92 bans noversche Pfund Seu.

b) für Artillerie unb pferbe ber Munis tionsmagen.

3½ Berl. Megen bber I Pfund Safer.

15 Berl. ober 14 2 hans ... nov. Pfund Seu.

o) für Bagage = Pferbe ber Cavallerie: unb Snfanterie:Regimenster, fo wie ber Urtilslerie: Compagnicen, auch bie ber Dberften unb Staabsofficies re unb ber Rofaden Reitzunb Padpferbe.

3 Berl. Megen ober. 9½ Pfund Safer.

10 Berl. oder 93 hans nov. Pfund Seu.

Strob wird fur bie ruffisfchen Truppen überall
nicht vergutet.

Pfund Sulfenfruch. te, ober I Pfund Grube, ober

4 Pfund Grube, ober

4 Mehe Kartoffeln. To Berliner Quart, ober

F bannoverfches Quart. Branntwein.

Die letigebachten beiben Artis tel muffen von ben Quars tierwirthen unentgelblich verabreicht werben.

# A. Für die zu andern Corps gehörenden Russischen Eruppen.

|   |           | Russisches<br>Mang und<br>Gewicht |        | nb      | Hannover:  <br>  spenide  <br>  Gewicht. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---|-----------|-----------------------------------|--------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9 | lationen. | Barnes Safer                      | moch # | # Orrob | # Safer                                  | nə&#</th><th># Orrob</th></tr><tr><td>Deficier</td><td>Reitpferbe</td><td>4</td><td>10</td><td>-</td><td>1112</td><td>82/3</td><td>-</td></tr><tr><td>16</td><td>bevaller : Garbe unb Gar:</td><td>-</td><td></td><td>or is</td><td>1591</td><td>25.4</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>be ju Pferbe</td><td>4 1</td><td>15</td><td>23</td><td>1112</td><td>13</td><td>21/2</td></tr><tr><td>Garb</td><td>ragoner, Sufaren und</td><td>-79</td><td>19</td><td>760</td><td>ME 4</td><td>1 17</td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>Uhlanen</td><td>3</td><td>•</td><td>2 2 3</td><td></td><td></td><td>21/2</td></tr><tr><td>(8</td><td>ofaden</td><td>3</td><td>15</td><td></td><td>83</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>10</td><td>turaffiere</td><td>3</td><td>15</td><td><math>2\frac{2}{3}</math></td><td>83</td><td>13</td><td>2 1</td></tr><tr><td>Regime</td><td>dragoner, Husaren, Uh: Ianen und reitende Så: ger</td><td>3</td><td>15</td><td></td><td>83<br>83<br>84</td><td>13<br>17<del>1</del>3</td><td>-</td></tr><tr><td>Bugpferbe</td><td>vallerie, Infanterie und<br>Artillerie, ben Bugpfer-<br>ben ber Officiere und<br>ben Reit: und Padpfer-<br>ben ber Kosaden</td><td></td><td>20</td><td></td><td>61</td><td>171</td><td></td></tr><tr><td>' (</td><td>bett bet grojuarii.</td><td>13</td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>P</td><td>ortionen.</td><td>11</td><td></td><td></td><td>Hann<br>und</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan=2>Roden - ober Baigenbrob</td><td></td><td colspan=3></td><td colspan=3>2½ Pfund</td></tr><tr><td></td><td>ober Reis</td><td>12 14 12</td><td>-</td><td>1</td><td>¥</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ober</td><td>bafur an Bulfenfruchten .</td><td>1 2</td><td>-</td><td></td><td>1/2</td><td>Dua</td><td>0 17</td></tr><tr><td></td><td>wein</td><td>12</td><td>scha</td><td>rfi</td><td>10</td><td>Qua</td><td>rtie</td></tr><tr><td>Salz m<br>lid) (</td><td>onatlich 1 Pfund ober täg</td><td></td><td>Coth</td><td></td><td>r 8</td><td>oth</td><td></td></tr></tbody></table> |  |

- 6. Für die Königlich : Frangosischen Truppen. Rationen.
- a) für bie Pferbe Generale, bes Gene: ral=Staabes, ber Ca: rabiniers, Raraf. fiers, Dragoner, Ras noniers ju Pferbe, Buiben und Genbare men.
  - 3 Boisseau ober 8 Dfunb Safer.
  - 9 Kilogramm ober 18 Dfund Seu.
- b) får Infanterie, Mrs tillerie, Genie Corpe, Revuen:Infpectoren, Rrieg8:Commiffairs, Gefunbheits : Beam. ten, Chaffeurs, Bufaren, Gattelpferbe bes Train, ber Artile lerie, bes Genies Corps und ber Milis tair . Equipagen unb. für Maulthiere.
  - 3 Boisseau ober 8 Pfunb Safer.
  - 71 Kilogramm ober 15 Pfund Deu.
  - e) für ben Train ber Artillerie, bes Benies Corps, ber Militairs Equipagen, ber Dos fien, ber Druderei und ber Treforerie.

- Vortionen.
  - 11 Pfund Brob. I - Bleifd.
  - 2 Loth Reis ober 4 Loth Gemufe.
  - To Pfund Galg. Juartier Brannt.

Boisseau ober 9 Pfund Safer.

9 Kilogramm ober 18 Pfund Heu.

Strop wird fur bie frangofifchen Truppen auf bem Mariche nicht vergutet.

Die Truppen ber abrigen allirten Machte, welche im gegenwartigen Tarif nicht genannt worden, find nach ben Tas eiffagen fur die Hannoverschen Truppen zu verpflegen, wenn in Ansehung jener nicht noch besondere Bestimmung erfolgt.

Far babjenige, mas von ben Truppen über bie tarifmas figen Gabe genommen wirb, tann teine Bergutung geleiftet werben, baber man fich bei Berabreichung ber Berpflegungs mittel an bie Truppen ftreng nach biefem Tarifigu richtenhat.

Sannover, ben 20ften Muguft 1814.

General - Rriegs - Commissariat.

C. v. Bod.

Arenholb.

(No. 417.) General Ordre, betr. die Ertheilung der Marschrouten und Requisitionen, vom 21. August 1814.

Da es sich bei mehreren Fallen gezeigt hat, bag einige ber Berren Plat: Commandanten Marschrouten und Requisitionen ausgestellt haben, welche, bei genauer Prufung, gar nicht hatten bewilligt werben mussen, und es wahrscheinlich ist, bag dieses Ausstellen nicht durch die Commandanten selbst, sons bern durch ihre Schreiber geschehen ift, welche diesem fur das Land so wichtigen Punct nicht die erforderliche Ausmerksamkeit widmen: so wird es ben sammtlichen Plat: Commandanten zur strengsten Psicht gemacht, so weit es die Umstände ertaus ben wollen, jede an fie gelangende Requisition selbst genau zu

prufen, und nur bann auszustellen, wenn fie nach ben im g. 19. ber Inftruction genau bestimmten Regeln bewilligt werben muß.

Sannover, ben 21. Mug. 1814.

Auf Befehl Gr. Ercellenz, des herrn General-|Lieutenants von der Decken.

> Adolph Sake, Flügel = Adjudant.

(No. 418.) Ausschreiben, die Beschleunigung der Une tersuchungen in Steuercontraventionen betr., vom 22. August 1814.

Es find von mehreren Seiten officielle Angeigen eingegangen, bag bie OrtBobrigfeiten, welchen in ber Ronigl. Berordnung vom 29ften Dov. v. J. bie Cognition in Contraventionen ges gen bie Befete über bie inbirecten Steuern beigelegt worben, Die Untersuchung biefer Contraventionen, besgleichen bie Mb. gebung ber, fatt ber Bergleiche angeordneten, Ermaßigunges Borfchlage und ber formlichen gerichtlichen Ertenntniffe, wo folde Plat finden, endlich auch bie Ginfendung ber Acten an Die betreffende Steuer : Direction gum Theil gur Ungebuhr verabgern, welches fowohl bem Beften ber Bermaltung als ber Unterthanen, beren beiberfeitiges Intereffe bie moglichft fcnels le Untersuchung und Beftrafung ber Gefetes : Uebertretungen erforbert, hinderlich ift. Wiewohl nun vorausgefest wirb, bag bievon bie Schuld bin und wieber in bem großen D-ange ber Gefchafte, womit bie Dbrigfeiten, und insbefondere bie Memter, bisher belaben gemefen find, gelegen babe: fo muffen Bir bennoch zuverlaffigft gewartigen, bag tunftig bie Unterfudungen und Enticheibungen in Steuer = Contraventionefachen mit moglichfter Thatigfeit und ohne allen Aufschub, nach Maaggabe ber neuern Berordnungen und ber barin theils explicite, theils implicite provisorisch bestätigten frühern Bere fügungen, erfolgen werben. Wir bemerken babei zugleich, daß in der Regel und ohne der Steuer. Direction die obwaltenden besondern Umftände anzugeben, in keiner Contraventionssache die Untersuchung und Abgebung resp. des Ermäßigungs-Borschlages, oder — wenn selbiger bereits Statt gessunden — des formlichen gerichtlichen Erkenntnisses, und die Einsendung der Berhandlungen länger als 14 Tage; von dem Tage der angedrachten Klage an, ausgesett bleiben durfe: und vertrauen zu allen Behörden, welche Gegenwärtiges angehet, daß sie hierunter mit der ihnen zur Pflicht gemachten und zur Erhaltung der Ordnung unumgänglich nothwendigen Pünctslichkeit versahren werden.

Dannover, ben 22ften Mug. 1814.

Provisorische Regierungs, Commission.

Rebberg.

(No. 419.) Berordnung, die burgerliche transistorische Gesetzgebung betr., vom 23. August 1814 \*).

Seorg, Pring-Regent, ic. Die, mahrend ber feindz lichen Occupation Unferer Sande, durch Uebermacht aufges brungenen Französischen und Westphälischen Sesehe und Anordnungen, welchen Unsere getreuen Unterthanen, ehe dies selben aus der Gewalt der Feinde wiederum befreiet worden, in ihren privatrechtlichen Verhältnissen, und bei den von ihnen eingegangenen Rechts-Geschäften, sich zu unterwerfen genöthigt gewesen, sehen Und in die Nothwendigkeit, über die Gultigkeit und die Folgen ber, während die Wirksamkeit Unserer Gesehe durch gewaltsame Maaßresgeln unterbrochen gewesen, entstandenen Rechtsverhältsnisse gesehliche Bestimmungen zu erlassen.

Die Zeit ber Unterbrechung ber Wirklamsteit Unserer Gesethe hat in benjenigen Theilen Unserer Lande, welche schon im Jahr 1807 mit bem ehemaligen sogenannten Königreich Westphalen vereinigt worden, am isten Januar 1808, in benjenigen Theilen Unserer Lande, welche im Jahr 1810 ein gleiches Schidfal traf, am isten September 1810, und burch die Franzostsichen Gesethe, in ben mit Frankreich im Jahr 1811 vereinigten Provinzen, am 20sten August 1811, ihren Anfang genommen.

Beendigt ift fie bagegen mit bem Tage ber ers fen von Unferm Minifterto am 4ten November 1813 erlaffenen Berordnung, jedoch unter ber Einschränkung, baß sowohl in Beziehung auf diejenigen Theile Unferer Lande, welche schon vor bem 4ten Nov. 1813 von der feinde

<sup>\*)</sup> Publicirt, burch bie hannoverschen Anzeigen, am 16. September 1814; burch bas Brem : und Bers beniche Intelligenz : Blatt, am 28. September 1814; und burch bie Osnabruckschen Anzeigen, am 2ten Rovember 1814. (M. 1. S. 22., 30., 45., 47., 73., 89. und 114. ber Bererbnung.)

lichen Gewalt befreiet worben, mit Ausnahme ber 3 wisch enzeit, in welcher, bei einer etwa vorgefalle nen nochmatigen feinblichen Occupation, die fremden Gesetz wiederum eine aufgedrungene Wirksamkeit erhalten, als in Beziehung auf diejenigen Apeile Unfere: Lande, welche am 4ten November 1813 annoch im Bestig und der Gewalt des Feindes sich befanden, die Unterbrechungszeit mit dem Tage für beendigt angesehen werden soll, an welchem Unsere Beamten, vober bie vom Feinde eingeseht gewesenen Behörden, unter Unserer ausdrücklichen Genehmigung, in die Ausübung ihrer Dienst Dbliegenheiten eingetreten sind.

Bie nun alles basjenige, mas mabrend ber Unterbrechungezeit vom Feinde felbft, nach Unleitung ber burd feinbliche Gemalt aufgebrungenen Befebe, eigen: machtig vorgenommen ift, in allen feinen Folgen, fo weit es thunlich, als vollig ungultig aufgehoben wirb, fo bat es bagegen eine anbere Bemanbnig mit ber fort bauernben Gultigfeit ber nach ben fremben aufgebrungenen Gefegen, mabrent ber Unterbrechungszeit, von Unferen Unterthanen unternommenen und eingegangenen Privat-Rechtbaeidafte, bei benen nur bobere, von bem Bobl und Beften bes Staats bergenommene Rudfichten, bie Lanbesberrlichen Rechte ber bochften Dachtvollfommen: beit bestimmen tonnen, ber fortbauernben Gultigfeit folder Privat : Geschäfte angemeffene Grangen gu feben, wie foldes aus nachfolgenben allgemeinen, und befonberen Borfdriften bes mehreren bervorgeben wird.

Allgemeine Borfchriften.

I.

Perfonliche privatrechtliche Berbaltniffe find, 5 für bie Unterbrechungezeit, nach ben fremten Gefegen gu beurtheilen.

Die, im Gefolge ber fremben Legislation, uns mittelbar aus bem Gefet erwachfenen Rechte bleiben in der Regel dann gultig, wenn noch wahrend ber Unterbrechungszeit fammtliche Bedinguns gen eingetreten sind, an welche das fremde Gefet die Erwers bung eines folchen Rechts knupfte, dasselbe mithin schon vor Beendigung ber Unterbrechungszeit vollständig erworben war, und die fortdauernde Wirksamkeit derjenigen Gefete, auf deren Borschriften die erworbenen Rechte sich grundeten, nicht die wesentlichste Bedingung der Forts bauer bes Rechts ausmachte.

Diefe Regel foll jedoch in bem Salle eine Ausnaha me erleiben, wenn britte Perfonen vorhanden, melden Diefe Rechte, in Gemafbeit Unferer Befebe, mit Bewißbeit anbeim gefallen fenn wurben, wenn bie aufges brungenen fremben Gefete nicht bagwifden getreten mas Dag biefer Fall eintrete, foll nur bann anges nommen werden, wenn unmittelbare, ben Beftimmuns gen ber Privat : Billfuhr ganglich entzogene Borfdriften Unferer Gefete, ober ber in Unferen Landen gefetiiche Rraft habenden Statute und Gewohnheiten, bemjenigen, welcher bas Recht, burch die Dagwifdentunft ber frems ben Gefege erworben, entgegen geftanben baben murs Der Anfpruch tann in biefem Salle nur gegen ben \* #). benjenigen ober beffen etwatge Erben gerichtet merben, welcher bas Recht burch bie Bestimmung ber fremben Gefege erworben hat und fich annoch im Befig bes . Gte genftanbes bes Rechts, ober beffen Werthe befindet. Er erftredt fich nicht auf bie, mabrend ber Unterbrei dungegeit gezogenen, ober aus berfelben annoch berrub. renden Rugungen.

<sup>\*)</sup> M. f. S. 9. unb 68.

<sup>\*\*)</sup> DR. f. Nro. VI. ber allgem, Borfchriften.

<sup>1814. 45</sup> 

Die, mabrent ber Unterbredungszeit, burd en laubte freiwillige Sandlungen und Bertrage erworbenn Drivat : Rechte bleiben gultig. Ibre Folgen und Dir Pungen, infofern fle nach Unferen Gefegen burd Dri vat. Willführ beftimmt werben fonnten, mitbin nicht ben, in Unferen Gefegen enthaltenen, Berboten entge gen fteben, find auch ferner nach ben fremben Rechten gu beftimmen, und ift bei beren Interpretation, bis gum Beweife bes Gegentheils, rechtlich angunehmen, bas Die Partheien die Dispositionen ber fremben Gefete fill: fcmeigend jum Grunde gelegt haben. Sebod verftebt es fic, nach allgemeinen Rechts : Grundfaten von felbft, baf alle folde Rechte nur in Sinfict ber Partbeten gels ten, welche bei beren Erwerbung concurrirt haben, und weber ber Lanbes , Berfaffung, noch ben forffigen Ge rechtfamen bes Landesberrn, ber Gutsberrichaft und fonftiger nicht beigetretener britter Derfonen, nachtbeilig merben fonnen.

### IV.

Die, mahrend ber Unterbrechungszeit, mit Inwendung ber in den fremden Rechten vorgeschriedeum Sollennitaten vollzogenen Rechts Geschäfte und Berirkge, bestehen der Form nach auch ferner, und foll felbst,
so oft der Bille und der gute Glaube der Interessenten
ausser Zweifel sind, die bloße Bersaumung einer, nach
den fremden Gesehen erforderlichen, nach Unseren Gesehen jedoch überslüssigen und unwesentlichen Förmlichkeit, der Gultigkeit des Geschäfts dann nicht entgegen
siehn, wenn die durch Unsere Gesehe etwa vorgeschriebes
nen Förmlichkeiten besbachtet sind. Ueber die Form der
hierausgenommenen, während der Unterbrechungszeit er
richteten, Testamente werden besondere Berfügunger
folgen \*).

<sup>\*)</sup> DR. f. 9. 65., 72., u. 77.

Unerlaubte Hanblungen aus der Unterbrechungszeit, sowohl eigne als fremde, in sofern ein Dritter
für diese letten einzusteben verbunden, werden in Rudsicht ihrer Civil-Wirtungen lediglich nach Unseren Rechen beurtheilt, es sey denn, daß über die Entschädizungs Ansprüche, durch rechtsfräftige Erkenntnisse,
ider Verträge, bereits eine Bestimmung getroffen vorden.

### VI.

Rechtsträftige Erkenntnisse \*), bie mabrend ber Interbrechungszeit in Eivilsachen abgegeben sind, bleisen in ber Regel \*\*) fernerhin gultig. Es sind auch ile, zwar mabrend ber Unterbrechungszeit entschiedenen, ber noch nicht rechtsträftig entschiedenen, Processe in ihrer Infanz, lediglich nach den Grundsahen zu beurtheilen, welche in erster Instanz bei Entscheidung ber Sache zum Brunde gelegt werden mussen. In dem durch ien zweiten allgemeinen Grundsah ausnahmsweise festigeseiten Falle, sollen indessen selbst rechtsträftige, wähe end der Unterbrechungszeit erlassene, Erkenntnisse ihre kraft verlieren.

Vorstehende, in ber Regel zu beobachtenbe, allges neine Grundfage erforbern bei ihrer Anwendung auf eins eine Rechtsgeschäfte bie nachfolgenden genauern Bestims nungen, Einschränkungen, und Ausnahmen.

# Besondere Vorschriften.

Erfte Abtheilung.

§. I.

Bir laffen es bei ber, unter Unferer Autorität r. bereits verfügten, Aufhebung ber Civilftanbe Beamten Civile ftanbes

<sup>\*)</sup> M. s. S. 84., 85., 98.

\*\*) Ausnahmen f. m. int f. 10., 12., 37., 39., 67., 79., ser.

103., 105., 107., 109., 112 kib 213.

und Wiebereinsegung ber Prebiger in bie ihnen , nach Unferen Landesgesegen, in Rudficht auf die Führung der Kirchenbücher obliegenden Functionen bewenden.

### 9. 2.

Es foll ben mabrend ber Unterbrechungszeit ord: nungsmäßig geführten Rirchenbuchern, in sofern fle tei ne Aufzeichnungen enthalten, welche ben Rechten dritter, nicht zugezogener, Personen zum Nachtheil gereichen, eben bie Beweistraft beigelegt werden, welche ben Civilftands = Registern zukommt.

### §. 3.

Die ben Civilstands : Registern etwa mangelnden Gormlichkeiten bes fremden Rechts follen die Undeweißtähigkeit berfelben nicht unbedingt nach fich zieben, son bern es soll von den Gerichten ermäßigt und erkannt werden, was für eine Beweiskraft solchen unförmlichen Civilstands : Registern, nach den, über die Beweiskraft ber Urkunden geltenden Grundsägen Unserer Gesete, am noch beizulegen sen.

### 5. 4

Die Prediger und Geiftlichen sollen das eine Erem plar ber unter der Westphalischen Gerischaft aufgenoms menen christlichen Civilftands-Register, gleich den Kirchenbuchern, aufbewahren; das andere auf den Sexcretariaten der vormaligen Districts- Tribunale befindliche Exemplar soll, auf Berfügung Unserer Obergerichte, an Unsere competenten Nemter, und an die sonstigen Untergerichte, zur weiteren Ausbewahrung, hingesand werden.

Dafern auch bie Geistlichen annoch folde Register bes Personenstandes, befonders aus dem verfloffenen Jahre, unter sich haben sollten, welche ursprunglich für Secretariate der vormaligen Districts : Tribunale bustimmt gewesen sind, so haben die Geistlichen selbigi

binnen vierzehn Tagen nach Publication biefer Berord, nung, Unferen competenten Temtern, oder ben fonfligen Untergerichten zu übermitteln.

### J. 5.

Die unter ber Westphälischen Herrschaft von ben Orts : Mairen geführten jubischen Civistands = Register sollen künftig von der gewöhnlichen Obrigkeit der Juden ausbewahrt werden; es sind bemnach derselben, auf Berstügung Unserer Dbergerichte, diesenigen judischen Regisster des Personenstandes zuzusenden, welche auf den Secretariaten der vormaligen Districts Tribunale besindslich sind. Die gewöhnlichen Orts : Obrigkeiten haben die bei den vormaligen, in ihrem Jurisdictions = Besirk belegenen, Orts : Mairien besindlichen Siesvisstands = Besirk belegenen, Orts : Mairien besindlichen judischen Sievisstands = Register, in sofern ihnen die Gerichtsbarkeit über die Juden zuseht, in Berwahrung zu nehmen, widrigenfalls aber selbige der gewöhnlichen Obrigkeit der judischen Glaubensgenossen zu übermitteln.

### g. 6

Diejenigen unter ber Franzosischen herrschaft aufsenommenen Civilstands : Register, welche bislang in ben Gemeinde Archiven aufbewahrt gewesen sind, sollen von den Obrigkeiten der Derter, wo sich solche Register besinden, den competenten Predigern oder Geistlichen berjenigen Derter zur weitern Aufbewahrung fordersamst zugefandt werden, welche nach der vormaligen Französissichen Gebiets Eintheilung die Hauptörter der Munickpalitäten, in so weit selbige in hiesigen Landen belegen, gewesen sind, und an welchen das Civilstands Register von dem Maire geführt ist. Die jezigen Obrigkeiten solcher Hauptörter haben, auf Verfügung Unserer Obersgerichte, die ihnen zukommenden Civilstands 2 Register zur weitern Aufbewahrung in Empfang zu nehmen,

welche bei ben Secretariaten ber vormaligen Diffricie

### 5. 7.

Die Geiftlichkeit foll bas ausschließliche Recht her ben Ertracte aus ben Civilftands Registern zu ertheilen und die weltliche Obrigkeit soll nur in ben Fallen bagt befugt senn, wenn die Civilftands Register bei der Geiftlichkeit abhanden gekommen senn sollten.

### S. 8.

Rechte Die mabrend ber Unterbrechungszeit eingetretenen ber un: legitimationes per subsequens matrimonium follen auch ehelts bann gultig fenn, wenn nur blejenigen Erforberniffe vorschen, handen find, welche Unfere Gesetz vorschreiben.

### §. 9

Mule Berhaltniffe gegenfeitiger Rechte unb Bei binblichteiten amifthen Eltern und nicht legitimirten un ebelichen Rindern werben , mit Aufbebung ber Borfchif ten bes fremben Rechts, in ber Daage wiederhergeftellt, gle folde ben Grunbfagen Unferer Befete gemaß find. Bermogens = Mcquifitionen, welche gleichwohl mabrent ber Unterbrechungszeit in Beziehung auf bie gegenseitigen Rechte : Berhaltniffe gwifden Eltern und nicht legitimir ten unehelichen Rinbern, gegen bie Beffimmung Unfe rer Rechte, gemacht fenn tonnten, werben, wenn fie ben Borfchriften ber fremben Gefete gemäß find, fomobl in Rudficht auf bie Gubftang bes Bermogens, als auf Die Rugung beffelben, fur gultig ertlart, in fofern nicht aus der Borfdrift bes zweiten allgemeinen Grundfabet von britten Perfonen, (als mobin infonderheit im ein: tretenden Salle ber überlebenbe unvermogenbe Chegatte und bie legitimen Descenbenten, wenn fie burch ben, nach Disposition ber fremben Rechte, ben unebelichen Rinbern angefallenen Erbtheil, in ben burd Unfere Be

fege ihnen jugestanbenen, ben Dispositionen ber Privats Willfuhr ganglich entzogenen, Rechten gefrantt worben, zu rechnen find), ein Anspruch gegen die unehelichen Rins ber begrundet werben tann.

### §. 10.

Die Berpflichtung bes Baters zur Alimentation unehelicher Rinder, und Bezahlung der Taufs und Boschenbettse Kinder, und Bezahlung der Taufs und Boschenbetts Koffen wird wiederhergestellt, so wie sie Unsternedung far die Unterbrechungszeit, jedoch unter diliger Rudsschaft der Gerichte auf die Bermögend unter diliger Rudsschaft der Gerichte auf die Bermögend unter diliger Rudsschaft der Gerichte auf die Bermögend unter diliger Bedwängererd, bei Bestimmung der von ihm zu leistens den Alimente und Entschädigungen, rudwirkende Kraft haben, ohne daß es dabei auf entgegenstehende, wähstend der Unterbrechungszeit erfolgte, rechtskräftige Erstentnisse ankommen kann, in sofern selbige den Schwänsgerer I e d ig I ich nach den Grundsähen des fremden Rechts freigesprochen haben sollten.

### S. 11.

Alle Berhältnisse gegenseitiger Rechte und Berbinds 3. 234. Lichkeiten zwischen Eltern, und nicht emancipirten ehelisterliche chen, ober burch die nachfolgende Se legitimirten Kins watt. bern, sie mögen nun die Person, ober das Vermögen betreffen, sind, in sofern nicht in dieser Berordnung bes sondere Ausnahmen gemacht worden, nach den Grundssätzen Unserer Rechte und Landes. Gesehe, unter ganzlischer Aushebung des fremden Rechts, damit für wieders hergestellt erklart.

### 6. . T2.

Derjenige Theil, welcher gegen bie Dispositionen Unferer Gefete, Bermogens : Bortheile genoffen bat, foll zwar bie, wahrend ber Unterbrechungszeit gehabte, Rutung behalten; babingegen foll er, ohne Rudficht auf etwa entgegenstehenbe rechtstraftige Erkenntniffe, schuldig fenn, bem Berechtigten bie Gubffang bes Ber mogene herauszugeben, ober sonst basjenige zu Leiften, wozu er nach Unseren Gesethen verbunden ift.

### Ø. 13.

Die gegenseitigen Rechte und Berbinblichfeiten zwischen Eltern und ben, nach ben Grundsägen bes fremben Rechts, aboptirten ober emancipirten Kindern, sollen fortwährend nach ben Grundsägen dieses Rechts beurtheilt werben, in sofern die Emancipation von den Kindern angenommen ift, und sie sich im Genuß ber mit der Emanzeipation verbundenen Rechte besinden.

### §. 14.

Die emancipirten und nicht emancipirten Minder, jabrige jährigen, welche zur Beit der Publication dieser Verordien, nung den, nach Unseren Geschen, erforderlichen Zeitzeipirte punct der Majorennität noch nicht erreicht haben, treten Wine ohne Unterschied, ob ihnen von der fremden Gesetzteige, bung die Bolljährigkeite Rechte bereits zugestanden waren, oder nicht, unter die vormundschaftliche Aufsicht zurud.

### §. 15.

Die anderweite Bevormundung ist einstweilen ju sudpendiren, wenn ber Eurande erklart die Ertheilung ber voniae actatis auswürken zu wollen. In einem solichen Falle ist ihm eine kurze Frist zu sehen, binnen welscher er zu bescheinigen hat, daß von ihm ein Gesuch der Art gehörigen Orts übergeben worden. Sollte indessen das obervormundschaftliche Sericht pflichtmäßig dafür halten, daß, aus dringenden, eine besondere Gefahr im Berzuge begründenden Umständen, die anderweite Bevormundung nicht ausgeschoben werden durfe, so soll, in einem solchen Falle, das Gericht unaushältlich dazu schreiten.

Die Rechnungs : Ablage, welche etwa mabrent ber Unterbrechungszeit von bem Bormunde ben Minberjabris gen gefcheben fenn tann, ift in ben Sallen, wenn bie Minberjahrigen unter bie vormunbichaftliche Aufficht gus rudtreten, einer neuen obervormunbichaftlichen Revifion au untergieben, ber Minberjabrige mag über bie Rechnung bereite quitirt baben ober nicht. Diefe anberweite Res vifion foll jedoch in Sinfict folder Gegenftanbe wegfallen, in Unfebung beren bereits eine rechtstraftige Enticheis bung vorbanben fenn tonnte. Much foll fie nicht weiter fatt finben, wenn ber-Bormund bie jur Rechnungs: 206 nahme bienenben Documente bem Dinberjabrigen, bet ber von biefem ertheilten Quitung, bereits ausgeliefert haben, und felbige aus biefem, ober irgend einem ans bern tauglichen Grunde wieber berbei gu ichaffen nicht im Stanbe fenn follte, meldes nothigenfalls, burch Ubnah. me bes Chitions : Gibes, ju verificiren fenn mirb.

# S. 17.

In ben Fallen, in welchen von ben obervormunds schaftlichen Gerichten Gutachten über nachgesuchte Ertheis lung ber Bolliahrigkeits Rechte erfordert werden sollten, haben bie Gerichte, bei Ertheilung solcher Gutachten, hauptsächlich auch barauf Rudficht zu nehmen, ob und in welcher Maaße über die vormundschaftliche Verwalstung bereits Rechnung abgelegt sep.

### S. 18.

Die Rechtsgultigfeit ber von ben, im Sinn bes fremben Rechts, emancipirten und nicht emancipirten Minderjahrigen, so wie von ben nur nach ben Grunds fagen bes fremben Rechts zur Bolljahrigfeit gelangten Minderjahrigen, mahrend ber Unterbrechungszeit, vors genommenen handlungen soll nach ben Grundsagen bes fremben Rechts beurtheilt werben.

### §. 19.

5. Bor: Das Bormunbicaftemefen foll fofort auf ben nehm: fcaf. Ilden fuß wieberbergeftellt werben, als foldes fich vor be: ten u. Unterbrechungszeit befanb. Diejenigen Bormunder, welche nach Unferen Gefegen ju gubrung ber ihnen mab rend ber Unterbrechungegeit anvertraueten Bormunbicaft ober Curatel nicht fabig finb, follen entfernt, und andes re Bormunber an ihre Stelle gefett merben. Die Gura: telen, beren Anordnung gwar bem fremben Rechte, nicht aber Unferen Gefeben gemaß ift, find fur aufgeho: ben angufeben; babingegen follen blejenigen, welche gwar burch bas frembe Recht fuepenbirt, Unferen allgemeinen Lanbes: ober befondern Provincial-Gefeben aber angemef. fen finb, wieberbergeftellt merben.

### §. 20.

Die mahrend ber Unterbrechungszeit angeordnete, in ben aufgebrungenen fremden Rechten gegrundete, for genannte tutelle officieuse ift, da fie auf einem Contract berubet, fortwahrend nach den Grundfagen bei fremden Rechts zu beurtheilen.

### J. 21.

Den vorläufigen Verwaltern ber Guter interbicir: ter Personen; ben vermuthlichen, in ben Besig ber Guter eines Abwesenben eingewiesenen Erben; ben, ben Berschwenderngericktlich bestellten Beiständen; ben Muttern, und Abcendenten, welche die Aufsicht über minderjährige Kinder führen, beren Bater verschwunden ist; überhaupt allen Euratoren, Bormündern und Bormünderhunen, welche sich entweder jeht annoch in Function besinden, ober beren Berrichtungen, durch die Dazwisschenfunft des fremden Rechts, unterbrochen gewesen sind; oder beren ehemalige, nach Unseren Gesehen annoch minderjährige, Psiegbesohlene nur um deswillen ihrer Obsorge entzogen worden, weil sie das ein und zwanzig:

ffe Sabr gurudgelegt haben, wirb bei Bermeibung eis ner, gerichtlich ju ermäßigenben, Gelbftrafe von 3mei bis Bebn Thalern anbefohlen, binnen vier Wochen bem Gerichte ber vorigen obervormunbicaftlichen Bermals tung, und fatt ber, noch jur Beit nicht bergeftellten, Sofgerichte ju Sannover und Celle, Unferen bortigen Buffig . Cangleien , und fatt ber ungefchloffenen abelis chen Gerichte, Unferen Memtern, in beren Begirt jene Berichte belegen; ober bafern bie Bormunbicaft allererft mabrend ber Unterbrechungezeit angeordnet fenn follte, bem Bericht, welches nach Unferen Gefegen gu beren Inordnung competent gemefen fenn murbe, von bem Gegenftanbe ihrer Pflegichaft, von bem Gerichte, mo fels bige mabrend ber Unterbrechungezeit angeordnet gemefen, fo wie von bem Ramen, Bobnort und Alter ihrer Pfleg. befohlenen, Angeige ju thun.

### §. 22

Unfere Memter, und bie übrigen Untergerichte merben angewiesen, in ben Registraturen ber in ihrem Jus risbictions = Begirt gewefenen Friedens . Gerichte, nach ben bet biefen Gerichten verhandelten Bormunbicaften und Curatelen gu forfchen, und von beren Dafenn ben, nach Unferen Gefegen, competenten obervormunbicafts liden Gerichten, unter Sinfenbung ber vorgefunbenen Acten, binnen viergebn Tagen, von Beit ber Publicas tion biefer Berordnung angerechnet , eine betaillirte Renntniß zu geben, binnen feche Bochen aber, Unferen Juftig = Cangleien, und im Bergogthume Sachfen: Lauens burg, Unferer Regierung, ein allgemeines Bergeichnis ber in ben friebenbrichterlichen Regiffraturen ihres Begirte aufgefundenen Bormunbichaften und Guratelen, mit ber Bemertung, an welche obervormunbichaftliche Gei richte folde abgegeben worben, berichtlich einzufenben.

§. 23.

In Ballen , wo Sannoverifde Orticaften an

folde Friedend : Gerichte verwiesen gewesen find, welche aufferhalb Unferer Lande ihren Gig hatten, follen die competenten Untergerichte die Absonderung ber, die Bormunbschaften und Euratelen Unferer Unterthanen bei treffenden Actenstude, im Ginverstandniß mit ben auswärtigen Behorden, bewurten.

### S. 24.

Unfere Obergerichte haben in ihrem Bezirt bie Falle ju conftatiren, in welchen, mahrend ber Unterbreschungszeit, burch Erkenntniffe ber vormaligen Diffricts: Aribunale, Abwesenheits : Erklarungen erfolgt find, und bavon bie competenten obervormundschaftlichen Gezichte, behuf weiterer Berfügung, zu benachrichtigen.

### §. 25.

Die in ben § §. 21 — 24 gegebenen Borschriften sollen, zumal nach Ablauf ber im §. 21 bestimmten viermöchentlichen Frist, die obervormundschaftlichen Gerichte nicht hindern, ihres Orts alles dasjenige pflichtmaßig zu verfügen, was zu Wiedererlangung der sonst bei ihnen pendent gewesenen obervormundschaftlichen Acten, und Anordnung der, zu ihrer Competenz gehörigen, neuern Obervormundschaften gereichen kann, so wie selbige überhaupt es sorgfältig zu verhüten haben, daß niemand, gegen die Absicht Unserer allgemeinen Landesoder besondern Provinzial: Gesetze, unbevormundet oder unberathen bleiben könne.

### 5. 26.

Die, mahrend ber Unterbrechungszeit bestellten Bormanber und Curatoren find, wenn sie zu Uebernahme einer vormundschaftlichen Berwaltung fähig erscheinen, und sonst keine gegrundete, burch besondere Umstände veranlaßte, Bedenklichkeiten vorhanden senn follten, fernerhin beizubehalten, wobei sich indessen von selbst versteht, daß sie nicht nur mit dem ordnungsmäßigen Bormundschafts, Gibe belegt, sonbern auch, nach Befinden, gu Bestellung einer Special Caution, und unbedingt, gur Rechnungs: ablage uber ihre bisherige Berwaltung angehalten werden muffen.

### S. 27.

Die obervormunbschaftlichen Acten find burch die von ben Bormundern zu erfordernden Inventarien, Berfteiges rungs. Protocolle, und etwaige andere wichtige Actenstude, gehörig zu erganzen.

### §. 28.

Auf ben Fall eines in ber Person ber Bormunber, ober Curatoren vorzunehmenben Wechsels, sollen die bisherigen Vormunder, bis sie die zu ihrem bisherigen Gesschäft gehörigen Papiere, Acten und andere Sachen an die neubestellten Vormunder gehörig abgeliefert haben werden, wegen etwaiger Bersaumnisse, und Gesehwidrigkeiten in der vormundschaftlichen Geschäftsführung, verantwortlich bleiben.

### §. 29.

Mle bie gerichtlichen Sandlungen, welche bazu bienen bie Bormundschaften und Curatelen wieder in den durch Unsere Gesetz vorgeschriebenen Gang zu leiten, follen, bis bie Acten an die competente obervormundschaftliche Behorde gelangt, und die in Sinfict der Bestellung und Beeidigung der Bormunder und Curatoren erforderlichen Berfüguns, gen getroffen sepn werden, sportelnfrei betrieben werden.

### 9. 30.

Die Gultigkeit ber, mahrend ber Unterbrechungszeit, 6. von den Bormundern und Curatoren vorgenommenen Abstigkeit ministrations Sandlungen ist in Men Fällen, wo diese berads. Berordnung keine besondere Ausnahme macht, nach den minifremden Gesegen zu beurtheilen. Gleichwohl wird den kinas tions Minderjährigen und benjenigen, welchen Unsere Rechte ju- pand.

lungen ra minorum beilegen, geftattet, fich gegen bie gerichtlis den und auffergerichtlichen, aus ber Unterbrechungszeit berrubrenben Sanblungen ihrer Bormunber und Guratoren, můn. es mogen felbige in commissis ober omissis bestehen, ber

Biebereinsebung in ben vorigen Stand in ber Daafe gu toren, bebienen, als biefe Rechts : Boblthat in ber alten Gefets gebung gegrundet ift. Bu Berfolgung biefer Rechts-Boblthat wird eine vierjahrige Frift bamit gefest, welche bei benen, bie gur Beit ber Publication biefer Berordnung ben, in Unfern Gefeten vorgefdriebenen, Termin ber Bolliab. rigfeit bereits erreicht haben werben, vom Tage ber Dus blication biefes Gefetes, fonft aber bom Tage ber ju erreis denben Bolliabrigfeit zu berechnen ift. Gegen bie, mabe rend ber Unterbrechungszeit, erfolgten gerichtlichen Gre Fenntniffe ift ben Minberjahrigen bas, in ben fremben Rechten begrundete, Rechtsmittel ber requête civile meiter nicht gestattet. 6. 3r.

Die nach Borfchrift ber Artifel 466 unb 1314 bes frangofifden burgerlichen Gefetbuchs, mabrent ber Unterbrechungszeit, vorgenommenen Beraufferungen unbeweglie der Grundftude und Theilungen follen gleichwohl, in Rud. ficht ihrer Rechts . Gultigfeit, nach ben Borichriften ber fremden Rechte beurtheilt werben, ohne bag es geftattet wirb, in Sinficht ihrer, ber Rechte : Bobithat ber Bieber. einsehung in ben vorigen Stand fich zu bebienen.

### 6. 32.

Die über die Abmefenden und beren Gutet, mabrent Abwer ber Unterbrechungszeit, angeordneten Bermaltungen, und fenbe erfolgten vorlaufigen Einweifungen in ben Guter-Befit fole beren len, vom Tage ber Publication Diefer Berordnung angerechnet, Gater. lediglich nach ben Grundfagen Unferer Rechte beurtheilt wers ben. Es follen baber die Berwaltungen und Befig = Ginwei: fungen, welche ben Borfdriften Unferer Rechte nicht gemag find, aufhoren, und nur biejenigen gur cura absentis berechtigt

fenn, benen Unfere Gesete bagu bas Recht verleihen. Gleichwohl sollen die, etwa mahrend der Unterbrechungsszeit, von solchen Personen, welche durch die fremden Gezsete, nicht aber nach Unsern Rechten, zur cura absentis berufen waren, erhobenen Rugungen im Besit gedachter Personen verbleiben. Die kunftige Erbfolge in die Guter ber, mahrend der Unterbrechungszeit, Verschollenen ift nach den Vorschriften Unserer Rechte zu bestimmen.

### §. 33.

Berwaltungen, welche über bie Guter abwesender Personen, mahrend ber Unterbrechungszeit, jum Besten ber Glaubiger angeordnet find, sollen nur, nach vorgangigem Erkenninis ber competenten Gerichte, aufgehoben werden, und haben diese über die etwaige Fortdauer sols cher Berwaltungen rechtlich zu verfügen.

### S. 34.

Alle übrigen, wegen vermeinter politischer, und Conscriptions Bergehungen, mahrend ber Unterbrechungsszeit, versügten Vermögens Werwaltungen, Sequestrationen, und Consiscationen werben als null und nichtig cassiffet. Die rechtmäßigen Eigenthumer bes Vermögens sollen nicht verbunden senn, die Handlungen der angeordenet gewesenen Abministratoren gelten zu lassen, und es wird den ersteren, kraft dieses, ein uneingeschränktes Vinzbications Recht gegen jeden Besitzer ihrer consiscirt ges wesenen Sater und Sachen verliehen. Dafern indessent ser Personen befinden sollten, bleibt diesen unbenommen sich an ihre autores zu regressieren.

### 16. 35.

Alle, mahrend ber Herrschaft ber fremben Gesehe, nach beren Borschriften, unter Christen eingegangene Shen Chen, werben für legitim erklart. Sollten barunter einige nur verlobe in burgerlicher Contracts : Form vollzogen, die priesterlichen nife

fchei:

Ginfegnungen, nach ben chriftlichen Religionagebrauchen, ber Contrabenten aber ausgefest geblieben fenn, fo habm bungs bie Geelforger beren balbigfte Rachholung ju veranlaffen, Gran: und merden bie Confiftorien besfalls ber Beiftlichkeit bie ne thigen Inftructionen gufertigen. Gollte auch ber gall ein treten, bag mabrent ber Unterbrechungszeit eheliche Ber binbungen burch priefterliche Ginfegnung gefchloffen, bet nach ben fremben Gefesen erforberliche Civilact aber babe unterblieben, fo find folche Chen fur volltommen gultig ju In Beziehung auf bie, mahrend ber Unterbre dungszeit, etwa zwifden Chriften und judifden Blaubensgenoffen eingegangenen Chen, bleiben bie, in vorfommenden befonderen Fallen, erforderlichen Berfügungen vorbehalten.

### 6. 36.

Baren bei Enbigung ber Unterbrechungszeit, bebuf ber ju fcbliegenben ehelichen Berbindungen, nur bie Auf: gebote gefcheben, auf Beranlaffung berfelben Oppofitionen eingelegt, barüber rechtsfraftig entschieben, und fonft mei ter verfahren, aber bie eigentlichen Civilftanbs : Ucte obet Die priefterlichen Ginfegnungen noch nicht bingugetreten. fo find bei folden Chen alle Erforderniffe und Formen . ned Unfern Gefegen, ju bestimmen.

Cheverlobniffe , welche in ben verschiebenen Lanbes, provingen in ber bafelbft burch altere Berordnungen porges fdriebenen form, vor Gintritt ber Unterbrechungs = Derio De, gefchloffen worben, begrunben auch noch jest eine Rlage auf Beirathe Bollziehung, und gwar felbft bann, menn fie mit Bezug auf bas, in ben fremben Gefeten über bit Berlobniffe herrichenbe, Stillfdweigen rechtefraftig per: worfen fenn follten, fo lange nicht bie Cheberedung aus freier Bifffuhr ber Betheiligten miberrufen, einem berfelben ichon eine andere Che murtlich gefchloffen worben, in welchem lettern Salle bem verlaffenen erften Berlobten

Berlobten nur eine Entichabigungs . Forberung vorbehalten bleibt.

### §. 38.

Auch die, unter genauer Beobachtung ber constitutios tellen Formen, mahrend ber Unterbrechungszeit, gefchlofz enen Berlobniffe follen nach den Bestimmungen des vorstehenden S. beurtheilt werden.

### S. 3g.

Ebescheibungs - Alagen aus Ursachen, bie bereits bor finführung ber fremden Gesehe eingetreten waren, sind icht nach ben fremden Gesehen, sondern nach den, bei en vaterländischen Ebegerichten geltenden, Grundsähen u beurtheilen. Eine von den, unter der Autorität der surveilen, in Beziehung auf deren Legislation, gesche ene rechtsträftige Buruckweisung stebt solchen Rlagen eben wenig entgegen, als die Beruhigung des Klägers wäh: ind der Unterbrechungszeit, sondern nur ein völlig freis illig geschlossener Bergleich oder sonst erhellende Condoation.

### §. 40.

Bestimmte Thatumstande, die sich mahrend der Unrbrechungszeit zugetragen haben, sollen einen Grund der hescheidung in sofern abgeben können, als sie von Unsern iesehen dafür erklart werden. Es sinden aber solche rennungen nicht weiter statt, die wegen eines, im Sinn 8 fremden Rechts, erfolgten bürgerlichen Todes, dessen dirkungen Wir, in Beziehung auf die Ebe, ganzlich anz ullren, oder, wegen einer, nach dem französischen Posil Beseihuche beschimpsenden Strafe, oder, wegen der t Art. 231 des franzdsischen bürgerlichen Gesedbuches, genannten injures graves, in sofetn solche nicht in eigentshe Saevitien ausgeartet sind, begehrt werden sollten. Sollte, bei Enbigung ber Unterbrechungegeit, irgent ein Ehetrennungs Berfahren, wegen wechselseitiger Einwilligung, nach Borschrift bes fremden Rechts eingeleitet, aber noch nicht beendigt gewesen seyn, so wird foldes to mit fur nichtig erklart.

### §. 42.

Ehefcheibungen, bie unter ber hertschaft ber frembn Gefete und nach deren Borschriften, sey es wegen bestimmter Ursachen, ober wegen wechselseitiger Einwilligung, befinitiv ober rechtskraftig ausgesprochen sind, werden bestätigt, und bedarf es, behuf ihrer Gultigkeit, der in den fremben Gesetzen zur Bedingung gemachten Anmelbung bei dem Civilstands Beamten, in so weit vor Abstellung der Civilstands-Register die Anmelbunge-Frist noch lief, nicht weiter

### 6. 43.

Sollten in der Unterbrechungszeit, nach Borfchifften und Formen des fremden Rechts, Arennungen von Tife und Bett rechtstraftig ausgesprochen fenn, so haben aus biese ihre Wirkung zu behaupten. Doch haben die Etgerichte mit den solchergestalt getrennten Personen, solch die Trennung schon zwei Jahre bestand, von Umtewegn einen Bersuch zur Wiedervereinigung zu machen.

### S. 44.

Geti: Die, mahrend der Unterbrechungszeit, nach der Fom de Gu bes fremden Rechts unter Eheleuten, über ihre gegensein terge: gen Bermagens : Verhaltnisse geschlossennen Eheberedungs schaft bestehen, und sind auch fernerhin, nach den Borschrift und ber fremden Gesethe, zu beurtheilen.

vers hålts niß.

S. 45.

Dagegen foll die, nach bem Art. 1400 bes franisischen Code civil, unter allen ben Speleuten, welt mahrend ber Unterbrechungszeit, ohne eine befonde

Ehestiftung zu errichten, sich verheirathet haben statt findende gesehliche Gutergemeinschaft, die Partheien mögen nun derselben stillschweigend sich unterworfen, oder, wie der angezogene Artikel besagt, selbiger sich unterwerfen zu wollen im Allgemeinen, ohne weitere besondere Beradredungen, ausdrücklich erklärt haben, vom Tage der Publication dieser Berordnung angerechenet, in Rücksicht der contrabirenden Eheleute, ganzlich damit aufgehoden sen; und sollen dergleichen cheliche Berbindungen, in Beziehung auf die Bermögend Bershältnisse der Chegatten, so angesehen merden, als ob ste annoch vor dem Eintritt der Unterbrechungszeit, ohne daß eine Ehestiftung dabei errichtet, eingegangen waren.

### S. 46.

Bei ber im vorstehenben f. enthaltenen Aufhes bung ber gesehlichen Gutergemeinschaft des fremben Rechts, bleibt es ben Cheleuten, welche unter biefem Berhaltniffe bisher gelebt haben, unbenommen, burch besondere erslaubte Stipulationen fernerweite Berabredungen, in Beziehung auf ihr in die Che eingebrachtes Bermogen, zu treffen.

### 9. 47

Damit aber bei ber Verfägung der beiben vorstes benden §§. die, bisher auf bad ber gesellichen Guters Gemeinschaft unterworfen gewesene Vermögen der Ehes leute, wohlerwordenen Rechte Dritter möglichst geschontwerden, so sollen selbigen die ihnen bisher verpflichtet gewesenen Guter der Eheleute in gleicher Maaße annoch zwei. Jahre, vom Tage der Publication dieser Verzordnung angerechnet; verhaftet bleiben, so daß dergleis den Gläubiger, binnen bieser Krist, auf ihre fernere Sicherstellung, durch besondere Caucionde, Hoppothetes oder Burgschafts Bestellung der Ehefrau, oder auf jede andere zulässige Art, Bedacht nehmen mögen. Nach

τ.

Bet. jåb:

2. Gine

für bie weitere Sicherftellung ihrer Forberungen nid Sorge getragen, es fich felbft beimmeffen, wenn ift Unfpruche lediglich nach ben Grundfagen Unfere gemel nen Rechts regulirt und beurtheilt werben.

### 6. 48.

Bei ben, nach Beenbigung ber Unterbrechungezeit von verheiratheten Frauen eingegangenen, ober einzuge benben Rechts . Befchaften, ift bie, burch bie aufgu brungenen fremben Rechte, vorgefdriebene Autorifation be Ebemanner weiter nicht fur erforberlich ju achten.

## 3weite Abtheilung.

### 6. 49.

Diejenigen Berjahrungen, welche vor ober mit rend ber Beit bes Ginbringens ber fremben Gefebe ibre rung. Anfang genommen baben, ober mabrend ber Unterbru dungezeit vollenbet finb, follen lebiglich nach Unfen Rechten beurtheilt werben. Muf biejenigen Berjabrun aen bingegen, fur welche in ben fremben Gefeben ein furgere Berjahrungszeit bestimmt ift, als in Unfern Ge feben, foll fich niemanb, felbft bann nicht berufen bin fen, wenn auch biefe turgere Berjahrungofrift, wib rend ber Bwifdengeit, nach ben fremben Gefegen wirt lich abgelaufen fenn follte, es fen benn, bag barauf bu reits ein Bertrag ober rechtsfraftiges Urtheil begrunde Eben fo wenig fann bie Berjahrung, mabren ber Unterbrechungszeit, gegen Rlagen laufen, bie ned Unfern Rechten gulaffig, in ben fremben Gefeben abe reprobirt und fur unftatthaft ertlart maren.

6. 50.

tra: Sammtliche Landes & Gerichte haben in Unfebung ber op, ber ihrer Gerichtsbarfeit unterworfenen Grunbftude fut bie Butunft Sypothetenbucher ju fuhren, und baben

: Lig Ridby Google

Diejenigen Temter, welchen einstweilen bie nicht wiebers bergestellten Patrimonial : Gerichte beigelegt find, fich auch ber Führung ber Supothekenbucher über bie zur Gesrichte gehörig gewesenen Grundflude zu unterziehen.

### §. 51.

Die bisherigen Hypothekenbemahrer werben bies burch angewiesen, sowohl ben Obergerichten, als auch sämmtlichen Untergerichten, die von denselben ihnen vorsehin eingelieserten Hypothekenbucher zurud zu senden, ausserdem aber denselben sämmtliche Bordereaux über die geschehene Eintragung sowohl älterer, als während der Unterdrechungszeit bestellter Privilegien und Hypothesten, in Ansehung der deren Gerichtsbarkeit unterworfes nen Grundstüde, in möglichst kurzer Frist zuzusenden,

### §. 52.

Rach Beenbigung bieses Geschäfts haben sobann bie vormaligen Sopothekenbewahrer ihre bisber geführten Register, nehft beren übrigen Anlagen, demjenigen Obergerichte, bessen Gerichtsbezirk ber bisberige Disstricts Dauptort jest unterworfen ist, einzusenden. Den Official Busendungen und ber bieserhalb erforders lichen Correspondenz, zwischen ben vormaligen Oppothes kenbewahrern und ben verschiedenen Landes - Gerichten, wird hiedurch die Postfreiheit zugestanden.

### §. 53,

Sammtlichen Glaubigern wird, bei Berluft ihrer Privilegien und hypothekarischen Rechte aufgegeben, ins werhalb eines Jahrs, vom Tage biefer Bersordnung anzurechnen, mittelft Ginreichung ber, in thren Banben befindlichen Driginal-Bordereaur, ober in bazu geeigneten Fallen, in bas Transscriptions = Resgister eingetragenen Uebertragungs = Urkunden bes Eigenthums, bei dem Gericht, bessen Gerichtsbarkeit bas

befdwerte Grunbfidd unterworfen ift, bie anderweit Eintragung ihrer Privilegien und Sppotheten nachufuchen.

### 5. 54.

Die Berichte, welchen nach ber obigen Beftimmun bie Rubrung ber Spoothetenbucher obliegt , baben bie Dn pilegien und Sppotheten, in Unfebung beren ihnen b Berechtigten ihre Driginal . Borbereaur, ober bei ben burd bloge Transfcription ber bas Gigenthum übertragenden Un Bunden , entftandenen Privilegien bes Bertaufers und Dan Teibers ber Raufgelber, biefe bas Gigenthum übertragente Urfunden, worauf ber Tag ber Gintragung in bas Trans feriptions : Regifter bemertt ift, eingereicht haben werben, bergeftalt und amar unentgelblich, in bie von ihnen ju fub renden Sopotheten . Regifter einzutragen, bag baraus, rudfichtlich ber mabrend ber Unterbrechungszeit erworbenen Privilegien und Sppotheten, ber Zag ber Gintragung in bie Inscriptions : Regifter ber vormaligen Sypothefenbe mahrer, nach welchen beren Rang beftimmt, und, in In febung ber Privilegien', oft beren Gultigfeit beurtheilt werben muß , jebesmal erhelle."

### § . . 55.

Um auch die Wieberherbeischaffung ber, an biejenigm Hypothekenbewahrer, welche an einem im Auslande belte genen vormaligen Districts hauptorte wohnen, eingtfandten, vor der Unterbrechungszeit geführten, Hypothekenbücher bewirken zu konnen, haben sammtliche Landes Gerichte, beren Gerichtsbezirke während der Unterbrechungszeit ganz oder zum Theil zu einem District gehört haben bessen hauptort im Auslande belegen ist, unverzüglich spätessen aber binnen vier Wochen, Unserm Cabinets-Winisterio anzuzeigen, ob und welche Hypothekenbüchei ihrer gegenwärtigen Gerichtsbezirke, an Hypothekenbe wahrer solcher Districte, beren Hauptorte ausserland Landes liegen, und nach welchem Orte seingesandt seven,

fo wie auch, ob fie biefelben bereits gurud erhalten baben, ober nicht.

56.

Alle von ben Glaubigern, mahrend ber Unterbres dungszeit, erlangten allgemeinen aber befonbern Priviles nuna gien, fo wie auch bie Sypothefen, bleiben an und fur fich beron: gultig und verbinblich.

§. 57.

Diejenigen Glaubiger, welche nach bem fremben Recht, mabrend ber Unterbrechungszeit, ein Privilegium auf bas fammtliche Bermogen bes Schulbners erlangt baben \*), follen unter bie abfolut privilegirten, ober bie Glaubiger ber erften Claffe, nach Unfern Rechten; bies jenigen, beren Privilegien fpecielle Immobilien befaßt \*\*), in ber gweiten Glaffe; biejenigen aber, welche nach ben fremben Rechten ein Privilegium auf bestimmte Mobilien baben \*\*\*), in der britten Claffe ber Glaubiger, nach Unfern Rechten, und zwar, foviel bas Privilegium auf bie fpeciellen Immobilien betrifft, nach bem Tage ber Infcription, claffificirt werben and).

Mile von ben Schulbnern, bor ber Unterbrechungs: geit, ertheilten öffentlichen ober Privat . General : ober Special : Sppotheten, behalten biefelben Rechte, welche fie nach Unfern Befegen baben, fie mogen in Die vormali. gen Sppotheten , Regifter eingetragen fenn, ober nicht.

59.

Die altern bypothefarifchen Glaubiger jeboch, wels de ihre Privilegien und Sppothefen entweber gar nicht,

<sup>\*)</sup> Frangofifches Befesbuch Art. 2101 ff.

<sup>\*\*)</sup> Franz. Gefest. Art. 2103 ff. \*\*\*) Franz. Gefest. Art. 2102. ff. \*\*\*\*) DR, f. 5. 64.

ober boch nicht vor bem, fur bie fogenannten Mit = Beft phalifchen Provingen, mit bem erften Januar 1812, fte Die Sannoverifden, fpater mit Beftpbalen, aber nicht nachber mit Kranfreich, vereinigten Provingen, erffen Julius 1812, und fur Die mit Frantreich verbunten gemefenen Sannoverifchen Banbe, es mogen felbige vorbet mit Beftphalen vereinigt gemefen fevn, ober nicht, mit bem erften Sanuar 1813 abgelaufenen termino praeclusivo gur Infcription, in bie Sppotheten : Regiftet baben eintragen laffen, follen ben Glaubi gern, welche nach bem Ablauf jener verfcbiebenen Dra elufiv : Friften, bis jum 1 3ten December vorigen Sabres, als an welchem Tage bie Ginfchreibungen auf ben Sypothefen . Bureaur, Unfrer Berordnung vom ameiten De cember 1813, 6. 8 gemaß, ganglich aufhorten, bopothe farifde Unfprude erlangt und beren Gin fdreibung bemurtt haben, bei eineretwaigen Glafe fification ber Greditoren in'ber Regel gwar borge fest merben, aber fculbig fenn, bie legtgebad ten Glaubiger, welche am Sage bes Ablauf bes termini praeclusivi und fpater, bil jum breigebnten December vorigen Sabre geborgt baben, in fofern und in fomeit !! entschabigen, als fie burch ber erftern Git und 3mifdentritt, an ber vollen Befriet gung ibrer bypothetarifden Unfpruche vet binbert, ober verfurgt werben. Damit aber be ermahnten jungern Glaubigern ihre Entschäbigung geficht bleibt, foll ben altern eingetretenen Glaubigern ihre Korberun quoad summam concurrentem, nicht früher ausgezahlt mit ben, bis ber gebachte Entichabigungs Unfpruch erlebigt if Bon biefer Entschädigungs : Berbindlichfeit find jeboch bi jenigen Glaubiger ausgenommen, welche ohne eine ibni gur Baft fallende Nachlaffigfeit, burch politifche Berba niffe perhindert find, ihre alteren Forberungen in Die bu bie fremben Gefebe eingeführten Regifter, por Ablauf ! jur Gintragung gefetten Friften, einfcreiben gu laffe wohin insbesondere die herrichaftlichen, und die mit bens felben in ahnlichen Berhaltniffen befindlichen Caffen, auch bie im Dienft abwesend gewesenen bieffeitigen Militairs Personen zu rechnen find,

### S. 60.

Die altern hypothekarischen Glaubiger, welche ihre Forderungen und Ansprüche entweder gar nicht, ober doch nicht bis zu ben im vorigen S. ers mahnten Praclusiv-Terminen, haben eintragen lassen, können in der Regel die dritten Besitzer der mit der Hypothek beschwerten Grundstüde, welche seit besagtem Termine bis zum dreizehnten December 1813, das Eisgenthum derselben erworden, und die Erwerdungs urstunde in die Transscriptions Register haben eintragen lassen, nicht weiter in Anspruch nehmen und bleiben dergleischen Hypotheken, gegen diese dritten Besitzer, ohne rechts liche Wirkung. Auch hier wird jedoch der am Ende des vorigen S. bezeichnete Kall ausgenommen,

### g. 61.

Privat. Sppotheten, es mögen biefelben vor ober während ber Unterbrechungszeit ertheilt senn, gelten fernerhin nur als solche, wenn gleich sie in die Sppotheten Register eingetragen, ober vom Schuldner, nur im biefer Eigenschaft, vor Notar und Zeugen, ober vor zwei Notarien, anerkannt und darauf inserie birt senn sollten.

### 6, 62,

Der Gultigkeit ber Inscription soll es nicht schaben, wenn fie auch bei auswärtigen in Unsern Landen nicht befindlich gewesenen Supothelen . Bureaur gescheben, ober bei der Inscription einige Körmlichkeiten unterblieben sind, welche das fremde Recht vorschreibt, wenn aus derselben nur der Name des Glaubigers und Schuldeners, die Schuldsumme, und, bei Special: Sppothe

ten, bas verpfanbete Grunbflud, auf eine unzweibentige Weife erfichtlich ift.

### 6. 63.

Mle mahrend ber Unterbrechungszeit, burch eine Motariate Urfunde, ober Privat - Sandichrift erlangten, aber nicht in die Register eingetrage nen Privilegien und Sppotheten, in fofem erstere nach den fremden Gesetzen ber Inscription bei durften, bleiben wider die Acquirenten der damit bei lasteten Grundstude, ohne Wirtung.

### S. 64.

Bei allen Concursen ber Gläubiger, die kunftig ausbrechen werden, oder die vor der Unterbrechungszeit bereits im Gange gewesen, oder mahrend derselben in Gang gekommen sind, in welchen aber noch kein Erstig: keits. Erkenntniß abgegeben ist, soll die Ordnung der Gläubiger nach Unsern Rechten, jedoch mit Beobachtung dessen bestimmt werden, was im S. 57. festgeseht ist, woselbst nemlich den Gläubigern diesenige Elasse Unserd Rechts angewiesen worden, in welcher sie der, nach den Borschriften der fremden Rechte erlangten, ih nen fernerbin zugestandenen Privilegien und Borrecht theilhaftig werden sollen.

### §. 65.

Die nach ben Borschriften ber fremben Gesete mah. Deftar rend ber Unterbrechungszeit errichteten Testamente, ber mente immittelft schon verkorbenen Personen, werden und nicht nur völlig bestätigt und kunftig in jeder Hinschn mit Ausnahme des im J. 77. dieser Berordnung berührunter ten Falles, nach jenen Geseten beurtheilt, sondern sie geben, schließen auch die Kraft aller übrigen, mahrend jenn

Belt errichteten und bennoch nach folden Gefegen nicht eingerichteren Teftamente, ganglich aus \*).

### §. 66.

Sollte jedoch in solchen Testamenten bes fremben Rechts von einem, während bessen herrschaft, zu bem Besige von Lehnen, Familien - Fibelcommissen und Stammgutern gelangten sogenannten premier appelle, ober nach bessen ohne hinterlassung ihn repräsentrens ben Descendenten; während ber Unterbrechungszeit ersfolgtem Tode, von demjenigen, der solche Guter beim Eintritt der Unterbrechungszeit und, mährend derselben, im Besig hatte, über selbige, als über freies Allodium, zur Beeinträchtigung der schon voraus erwordenen Anssprüche dritter Personen, disponirt senn, so bleibest den letztern ihre Besugnisse in der Maase völlig ungesschmälert, wie in benjenigen §§ \*\*) dieser Berordnung, welche über Familien sibelcommisse und Stammguter handeln, festgeset ist.

# §. 67.

Auf die im §. 65. bezeichneten Teffamente, fin ben die fremden Gesete bann keine unbedingte Anwens bung, wenn vermöge derselben irgend einem Unserer Unsterthanen, wegen ihm gemangelter Eigenschaft eines Staatsburgers des französischen, oder sogenannten westsphälischen Reichs, oder wegen eines ihn, im Sinn des französischen Gesetes, betroffenen burgerlichen Todes, die Befugniß zu testiren oder zu acquiriren, streitig gesmacht ware. Die in einem, von solchen Personen erzichteten, Testamente bestimmten, oder solchen Personen zugewandten testamentarischen Bortheile bleiben den Bedachten ungeschmälert, wenn auch schon eine

<sup>\*)</sup> S. 72. u. 76.

<sup>\*\*) §. 104-107.</sup> 

Theilung bes Nachlaffes, ober ein unter Autorität ber ufurpirenden Regierung gesprochenes rechtsträftiges Unteil, erfolgt fenn sollte, so lange nicht von den Bebachten mit unbedingter Willensfreiheit eine völlige Emfagung geschehen ift. Die Reclamationen folder Borzeheile geschehen auch hier nach Maasgabe der über die Familien : Fibeicommiffe und Stammguter handelnden Borschriften \*) dieser Berordnung.

### S. 68.

Sollte auch durch ein solches im §. 65. bemerktes Testament, jemand die nach vaterländischen Rechten unbestritten ihm zugestandene portio statutaria benommen senn, so ist derjenige, welchem die Erbschaft angtfallen, ihn beshalb zu entschädigen verpstichtet; und bleibt im Allgemeinen benjenigen, welche durch ein solches Testament in den Rechten etwa gekränkt worden, welche ihnen, nach Unsern Gesehen, selbsk durch testamentarische Disposition nicht entzogen werden konnten, ihr Anspruch aus der, durch den zweiten in dieser Bervordung gestellten allgemeinen Grundsab, ihnen gegeden nen Besugniß vorbehalten.

### 6. 69.

Die in ben vorstehenben §. 65—68. enthaltener Borfdriften finden gleichmäßige Anwendung auf die, in bem französischen burgerlichen Gesethuche, zugleich mit den Testamenten behandelten Schenkungen unter Leben digen.

### §. 70.

Befindet fich noch irgend eins ber im §: 65 bezeichneten Teftamente, uneröffnet in ben Sanden eines vormalie

<sup>\*) §. 104.</sup> ff.

gen Notars ober einer andern Privatperson, so haben dies se, bei Bermeidung vollständiger Enischädigungs Berbinds lichteit gegen die instituirten Erben und Legatarien, die Ablieferung an die Gerichte ihres, des Vermahrers, pers fonlichen fori unverzüglich zu beschaffen. Diesen Gerichten liegt alsdann die Eröffnung solcher, und anderer ahnlicher, von ihnen bei Ver= und Entsiegelungen etwa unmittelbar bekommener Testamente, so wie das weitere Versahren, nach Maaßgabe der, wegen der gerichtlichen Testamente, emanirten Landes = Gesethe ob.

### 5. 7t.

Die, von ben vorsihenden Mitgliedern der vormalisgen Diffricts. Tribunale bereits eröffneten und darauf bet den vormaligen Notarien, ober bei anderr dazu ausersehen nen Personen, deponirten Testamente, sind im Original auf gleiche Weise, und unter demselben praejudicio, den im vorigen & bezeichneten Gerichten sofort abzuliesern, in sofern die Notarien hierunter nicht bereits der Verordnung vomzweiten December 1815. S. 9. nächgekommen seyn sollsten. Die Gerichte haben über diese eröffneten Testamente die, in ebenbesagter Berordnung bereits erwähnten, unentzgeldlichen Empfangscheine auszustellen, und im übrigen auch hier die im vorigen S. erwähnten Landes Seseste zur Anwendung zu bringen.

### §. 72. ·

Wenn gleich von wiedereingetretener voller Wirkfams teit ber vaterlandischen Gesetse an, alle Rechts. Geschäfte, mithin auch die lettwilligen Dispositionen nach biesen Gese seinzurichten find, so sollen boch die, von noch nicht verstorbenen Versonen, mahrend der usurs pirten herrschaft der fremden Legistation und nach \*) ders selben errichteten, sogenannten offentlichen und

<sup>\*)</sup> b. i. in Bemaffeit berfelben.

myftischen Teffamente, ohne Rudsicht auf bie lingere ober furzere Lebensbauer ber Disponenten, an sich teiner Bernichtung ausgesetzt senn und not ferner, ihren auffern Formlichkeiten nach, in Gemäßbeit der fremden Gesetze beurtheilt werben 3. Im we fentlicher Inhalt muß hingegen Unsern Rechten conform seyn, so wie sich auch von selbst versteht, daß die in den §§. 66, 67 und 68 gemachten Einschränfungen auf die hier bezeichneten Testamente angewandt werden mussen.

## S. 73.

Die im frangbfischen Gesetbuche sogenannten holographischen Testamente behalten bie Begunftigung bes vorstehenden & nur noch auf die nachsten Sech & Monate, vom Tage ber Publication bieser Berordnung angerechnet, nach beren Berlauf sie gar teine fernere Gultigteit haben.

# §. 74.

Die von ber fremben Legislation, ber auffern Form nach, privilegirten Testamente bermalen noch lebender Inftatoren, und zwar ber Militair Personen und Seefahre, immaassen bie beiben andern Arten berselben hier gar keinen Betracht erforbern, behalten nur fur die bei Publication bieser Berordnung noch nicht geendigte Abwesenbeit ihren Berfasser aufferhalb Landes und, wie sich von selbst verssteht, nur auf die ihnen, durch die franzosischen Gesetz, bestimmte Frist, so wie unter den Modisicationen der § 66, 67 und 68 bieser Berordnung, ihre Gultigkeit.

# \$. .75.

Wegen ber Publication und bes weitern Berfahren bei ben in ben 59. 72, 73 und 74 erwogenen verfchie

<sup>\*)</sup> S. 65.

benen Testamente, findet bie Borfdrift bes S. 70 vollige

## §. 76.

Testamente, welche etwa wahrend ber Unterbres dungszeit von Personen, bie zur Zeit ber wiederherges stellten Wirksamkeit ber alten Legislation noch lebten, mit ben auffern Formen bie fer letter wahnten Legislation errichtet worden sind, haben zufolge bes §. 65. dieser Berordnung keine Gultigkeit, mit Aussnahme bes einzigen im folgenden §. berührten Kalles.

### §. 77.

Solde Testamente nemlich, welche feit bem Mos nat Dary bes Sabre 1813, in benjenigen einzelnen Memtern und Gerichten, wo bie alte rechtmäßige Bers faffung balb mit ganglider, balb mit theilmeifer Ente fernung ber fremben Autoritaten Dlas nabm, in biefer aufferorbentlichen Bwifden . Periobe errichtet murben, follen in ihren auffern gormlichteiten, je nache bem man bie Abficht bes Disponenten babei mahrnimmt, fich bem alten ober bem neuen Recht unterwerfen gu mols len , nach bem einen ober bem anbern beurtheilt werben, ber Teffirer mag bereits verftorben fenn ober nicht. Much ber mefentliche Inhalt wird auf folche Beife nach bem einen ober anbern Recht normirt, es fen benn, baß ber Disponent allererft nach Beendigung ber Unters brechungszeit verftorben ift, in welchem Salle bier bloß bas vaterlandifche Gefet gur Unmenbung tommt. übrigen find bei ben jest bezeichneten Dispositionen fammtliche vorftebenbe, bie Teftamente betreffenbe, Berfugungen ju beobachten.

## 5. 78.

Bei Berlaffenschaften von Personen, die mabrend Inteber Unterbrechungszeit, ohne eine Disposition zu bin- ftat-Erb, terlaffen verstorben find, finden nur die fremden Gesete folge. ihre Anwendung, in sofern nicht etwa Lehn - und Stammguts : Rechte, ober Statute eines Familien, Fideicommiffes, oder bie in den §8. 67. und 68. dieser Berordnung, bezeichneten Berhaltniffe babei zu erwägen find, rudfichtlich beren die §§. 66., 67. und 68. dieset Gefebes die weitern Berfügungen enthalten.

# Dritte Abtheilung.

#### §. 79.

Mue in ber Zwischenzeit, mahrend ber aufgedrunges und nen fremden Gesete, durch Bertrage jeder Art flipulirten hindern Rinsen, als die alten Rechte Unserer Lande es gu ftatten, sollen, felbst wenn bergleichen Bertrage auch durch rechtstraftige Erkenntniffe, aus eben solcher Zwischenzeit bestätigt worden, fur die Zukunft, auf die in Unsern Landen erlaubten rechtmäßigen Zinsen hiemit reducirt sepn.

## 6. 80.

In Abficht ber jeboch in ber Bwifchenzeit bereits be gablten, und bis zu bem nachften Binszahlungs = Armin, von Beendigung ber Unterbrechungszeit angerechnet, fällig werbenden Binfen, findet beren Rudforberung ober Compensation mit bem hauptstuhle nicht fatt.

## §. 8t.

Das bisher, wegen ber übermäßigen Binfen bet ftimmt worden, findet auch in bem Falle feine Anwendung, wenn etwa mabrend ber Unterbrechungszeit ein Glaubiger zu bem antidretischen Besig eines Grundstudigelangt senn, und badurch ben Genuß übermäßiger, nach Unsern Gesehen unerlaubter Zinsen, überkommen habet sollte.

# Bierte Abtheilung.

§. 82.

Bei ben aus ber Unterbrechungszeit noch anbangi= proces gen Civil's Proceffen ; follen die Formen und Borfdriften im Unfere Proces : Berfahrens, ohne Unterfchied ber Pror meinen cegart, beobachtet und nach folden bie Saden inftruirt und beurtheilt merben. Beruben inbeffen bie noch rud. ftanbigen proceffualifchen Sandlungen, auf ein, ben aufgehobenen Civil : Gerichten, mabrend ber Unter. brechungszeit, bereits abgegebenes rechtsfraftiges Ura theil in ber Art, bag bie noch übrige Proceghanblung lediglich ale eine Folge bes gesprochenen Ertenniniffes angufeben ift, worauf die Regeln Unfere Proces : Berfahrens nicht anbers angewandt werden tonnten, als inbem bas Erfannte aufgehoben, vernichtet, ober vergebs lich gemacht murbe, fo ift biefelbe noch nach ben Regeln bes fremden Proceffes ju beurtheilen. Uebrigens bat ber. au Bollgiebung eines Rechts - Gefchafte, von ben Intereffenten ober einem berfelben, gemabite Bobnfib, feibft in ben, mabrend ber Unterbrechungszeit eingegangenen Rechte : Gefchaften, feine weitere Wirfung, und haben fich bie Partheien, ju Bollgiebung bes Rechte Geschafts, berjenigen Dittel funftig ju bebienen, welche burd Uns fere Befege bargeboten werben.

83.

Die, der Klagschrift, der Appellationd : Anmels dung, den Infinuationd : Documenten, und übrigen Dandlungen des getichtlichen Berfahrens, in den frem wen Proces Gefeben, dei Strafe der Richtigkeit vorges fchriebenen Formalitäten sind, in Absicht der, aus der Anterbrechungszeit noch anhängigen Processe, biedurch abgeschafft und es soll die Rullität, dei eingetretener Michtbeobachtung solcher Formalitäten, in soweit dar:

47

3814.

über nicht bereits rechtetraftig ertannt ift, in penben Sachen teinesweges weiter berudfichtigt werben tonn

In Sinfict bes Rechtsmittels ber Appellation: bes Laufs ber Ratalien, verbleibt es bei ben, in Uni Berordnung vom greiten December borigen Sahre 6. und 6., enthaltenen Borfdriften, jeboch wegen beff was f. 2. Dr. 2. berfelben, rudfichtlich ber Uppellat nen, verfügt ift, mit folgenber nabern Beftimmur In ben Rallen, wo bie Civil - Tribundle in folden @ den ertannt baben, welche nach Unfern Gefegen in erf Suffang por eine Unferer Dbergerichte gebert hab murben, foll, wenn ble Appellations = Gumme b Landebrechte vorhanden ift, Die Appellation unmittell an Unfer Dberappellations : Gericht gebracht merbe ift aber bie Gumme nicht vorhanden, fo foll ben Di theten nur bas remedium supplicationis ober leuter tionis bagegen, bei bem competenten Sbergerichte, all bringen geftattet fenn.

Die gur Sand genommenen noch unerlebigt Rechtsmittel ber Opposition und requête civile, wet in Abficht ber Fatalien fomobl, als ber Daterialien, # ben Grundfagen bes fremben Rechts beurtheilt und n fcbieben, ohne bag es gleichwohl bei bem lestbenann Rechtsmittel, einer Concurreng bes überall megfallen Inffitute bes ministere public, bebarf. feins biefer Rechtsmittel gur Sand genommen, all bie Dartheien befinden fich annoch in ben, burch bie fre ben Gefete bagu beffimmten Friffen, fo tonnen fie ftatt berfelben, bei ben Suftigcangleien, ber Suppli tion ober Leuterung; in Sinfict ber von ben vormalig Appellations : und Gerichts : Bofen abgegebenen fenntniffe abet, bes remedii restitutionis in integra nach ben Borfchriften Unfret Landes : Gefege, bei I ferm Dberappellations . Gerichte , bebienen.

Die bereits anhängigen Caffations Regurfe, ober bejenigen, welche noch anhängig gemacht werben tone ien, gelangen an bie Beborben, welchen burch Unfre Berordnung vom 7ten Januar 1814, die Entscheibung verselben aufgetragen ift.

\$ 85.

Die vor demt naten December 1883, in den Austenzen ber vormaligen Givil Suffig Behörden ausges proceenen, aber noch nicht erpedirten Erkenntniffe, leiben unausgefertigt, wenn sie Rechtsstreitigkeiten er Unterthanen eines auswärtigen Staats betreffen, nd es werden davon nur beglaubte Abschriften ber, in in sogenannten Audienz Protocollen enthaltenen, Urzieile auf Berlangen verabsolgt. Wenn aber dergleichen irkenntnisse Unfere Unterthanen angehen und unerpedirt blieben sind, so sollen die in den Audienz Protocollen sindlichen Urtheile, ohne weitere Formalitäten von mtöwegen ausgefertigt und dem unterliegenden Theile, 1rch Ersucungd Schreiben oder rescripta de insinuan, inssnuiret werden,

Gind bergleichen Erfenntniffe gwar formlich ausfertigt, aber von ben vormaligen Procuratoren ben artheien noch nicht jugeftellt, fo wird benfelben beren fortige Infinuation bieburch ausbrudlich jur Pflicht macht. Es foll indeffen bei bergleichen Ertenntniffen, r vorgangigen Infinuation an ben Unwald ber Parthet, Butunft weiter nicht beburfen. Die von ben, felbit a Muslanbe befindlichen Gerichtsbofen, Tribunalen b - Friedensgerichten, bis ju bem am Gingange biefer erordnung feftgefehten Ende ber Unterbrechungegeit, in achen biefiger Unterthanen abgegebenen Erfenntniffe, balten in fofern ihre Rraft und Wirfung, ale beshalb ber gegenwartigen Berordnung feine befonbere Mus. bme gemacht ift. Bei allen, nach Beenbigung ber iterbrechungezeit von folden Berichten aber etwa noch

erfolgten Entideibungen, bient bie Borfdrift Unfrer Berordnung vom aten December 1813. §. I. gur Rorm.

Alle von den vormaligen Gerichtshofen, Diffricts: gerichten und Friedensgerichten, an deren Gerichtsfprens gel Unfere Unterthanen vorhin gewiesen waren, abgegt: benen Entscheidungen, welche bem unterliegenden Theile insinuirt und von ihm ausbrudlich oder ftillschweiz gend, sonderlich dadurch anerkannt find, daß derselbe die dagegen einzuwenden gewesenen Rechtsmittel, wah, rend der dazu in den fremden Gesegen vorgeschriebenen Fristen und Fatalien, nicht ergriffen hat, werden als rechtsträftige Entscheidungen angesehen.

# 6. 86.

Ift die Zulassfläteit bes Beugenbeweises erkannt, so ift die Form des Berfahrens nach Unsern Gesehen einzus richten und die Habilität oder Inhabilität der Zeugen, nach Unsern Rechten zu beurtheilen, die zu erweisende Thatsache mag sich vor oder während der Unterbrechungs; zeit ereignet haben. Nur durch die übereinstimmenden Aussagen zweier völlig untadelhafter Beugen, wird ein vollständiger Beweis durch Zeugen bewirkt. Privats Urkunden, ohne Unterschied der Zeit, aus welcher sie herrühren, sind von dem Aussteller anzuerkennen, oder eidlich abzuläugnen, wenn kein früheres Erkenntnis vor handen ift, welches die Untersuchung der Richtigkeit der elben verordnet.

# S. 87.

Die inländischen Beklagten konnen von ben Alagern und Appellanten, welche burch die eingetretenen Beränderungen in ihr ursprüngliches Berhältniß alb Frembe und Aubländer gurudgetreten find, ber Koften und Schabloshaltung wegen, Caution fordern, wenn die Lettern weder in hiesigen Landen angesessen sind, noch ein gunftiged Erkenntnis bereits fur sich haben.

Der Fortsehung und ber Wieberaufnahme solches Processe, Die mahrend ber feindlichen Occupation nicht betrieben sind, soll bie, in ben fremben Gesehen ents haltene, Ginrebe ber Peremtion nicht entgegengeseht werben.

#### S. 8g.

Erfenntniffe, welche bie vormaligen Drafecturrathe in Sachen, bie nach Unfern Rechten jur Entscheibung ber Gerichte unlaugbar gehorten , abgegeben haben , bleiben in fofern bei Rraften, als fie von ben Partheien, welche über ben Gegenftand bes Streits frei ju bisponiren befugt mas ren, anerkannt ober vollftredt find; Ift biefes nicht ber Fall, fo ftebt es bem befcmerten Theile frei, binnen einer Prajubicial : Frift von feche Bochen, vom Tage ber Publis cation biefer Berordnung, ben Recurs bamiber an basjenis ge Unferer Dbergerichte jur Sand ju nehmen, unter beffen Gerichtsbarteit ber urfprungliche Beflagte, nach Unfern verfaffungemäßigen Competeng : Grundfagen, haben murbe. In ben noch anhangigen Gemeinbe : Dros ceffen tommt übrigens bie, nach ben fremben Gefeben erforderliche Autorifation bes Prafecturraths, nicht weiter in Betracht.

#### §. 90.

Die in ber Unterbrechungszeit errichteten Compromisse, wenn sie auch nicht in ber Form ber fremben Gezsetze errichtet senn follten, werben bennoch, in Rudficht bes Gegenstandes und ber Burtung, nach den fremben Gesehen beurtheilt, und rechtstraftige schiedsrichterliche Erztenntnisse von dem Gerichte vollstredt, bessen foro der sachfällige Theil unterworfen ist. Benn im Compromis dem Gebrauch der Rechtsmittel nicht entsagt ift, so sindet gegen den compromissarischen Ausspruch nur die Appellation oder die Rullitäts Duerel, binnen brei Monaten vom Tage der Insinuation oder Bekanntmachung des Erkenntnis-

fes angerechnet, statt, und biefe Rechtsmittel gelangen a bie Obergerichte, wenn die Sache in Ermangelung id Compromisses, in erster Instanz, nach Unsver verfassung mößigen Competenz, vor ein Untergericht; dahingege aber werden sie an das Oberappellationsgericht gebrack wenn die Sache vor ein Obergericht gehort hatte. If die obige Frist abgelaufen, so wird das Compromis, Urthals rechtskräftig angesehen.

## S. 91,

2. Da- Der Begriff, welchen die fremden Gesetze mit die certaine ber Urz die rechtlichen Folgen, welche sie hin und wieder dara fnüpfen, sind bei allen noch nicht rechtsträftig entschied ven. nen Processen ausgehoben. Alle Urkunden, welche in die Unterberchungszeit, über Rechtsgeschäfte Unstrer Unterte nen aufgenommen, errichtet oder ausgestellt sind, sie mig gen mit einer date certaine versehen seyn, oder nicht sollen daher dieselbe Beweistraft und Rechtswürkung habt welche ihnen in Unsern Gesehen beigelegt sind.

#### S. 92.

Die in ben fremben Gefegen enthaltenen Beschit genber pris, tungen bes Beugenbeweises werden, felbst in Anfebungis der Verträge und Contracte aufgehoben, welche in in Bwischenzeit von Unsern Unterthanen eingegangen sin Die Partheien konnen sich auch desselben nach den Negel Unsere Gesehe, in jeder Instanz und in jeder Lage in Rechtsstreits annoch bedienen, in sofern die Sache mit schon besinitiv rechtskräftig entschieden, oder durch ein bereits ausgeschwornen Sid, beendigt ift.

## S. 93.

4. Alle noch nicht vollstredte rechteraftige Definit Erecu: Erkenntnisse, sollen nach ben Regeln und Borfchrift Lioner Unsers Processes zur Vollziehung gebracht werben. 2 ger: sahren, in executorischer Form ausgefertigten Notariats = Urt ben wirb in sofern ihre Wirkung gelassen, bag fie ben Erecutiv = ober unbedingten Mandate. Proces begrunden, allein keine berfelben kann kunftig, ohne ein vorsgängiges Erkenntnis bes competenten Richters, fernerweit vollstredt werden.

# Fünfte Abtheilung.

# S. 94.

Die von den Usurpatoren verfügte Allodisication ber z. Lehne, selbige mogen von Uns und Unserm Lehnhofe, Lehne. von Privatpersonen oder Stiftern, Klöstern und sonstigen Gorporationen releviren, unmittelbare oder Afters lebne senn, ist mit allen ihren Folgen und Wirkungen null und nichtig.

#### §. 95.

Sollte ein Lehn bereits, als freies Mobium, ab intestato ober per testamentum vererbt, und baburch in bie Sande nicht unmittelbar jur Lehnsfolge berufener Personen gekommen senn, so haben diese baffelbe ben rechtmäßigen Lehnsfolgern sofort wieder einzuraumen.

## §, 96.

Alle, ohne Einwilligung bes rechtmäßigen Lebns, berrn eingetretene Berauserungen und Beranderungen ber Lehnspertinenzien, sind null und nichtig, sowohl in Rudsicht bes Lehnscherrn, als der Agnaten und Mitbestehnten. Selbst dem veraussernden Bafallen wird die Besugniß ertheilt, folche, mahrend der Unterbrechungszeit vorgenommene, Berausserungen zu revociren.

### §. 97.

Auch alle übrigen Beraufferungen ber Lehne find ben Rechten ber Lehnbfolger, welche in felbige nicht gewilliget haben, unprajudicirlich; fo bag felbige, wenn bie Successions & Dronung fie trifft, bas veraufferte Lehn von einem jeden Bestiger vindiciren können, wi zwar ohne Erfat bes Raufpreises, aber unter Erstattug ber Meliorationen, wodurch der Ertrag des Lehns on bessert ift, nach ihrem Werth und Nugen, den sie pr Beit der Abtretung an den vindicirenden Lehnsfolgs haben.

# \$. .98.

Geschieht bie Revocation von bem veräuffernber Bafallen, in dem zugelassenen Falle, selbst, oder vor solchen Personen, welche die facta desselben zu prässirch haben, so sind diese den empfangenen Kauspreis zu re stitutren und den Käuser, in sofern es die Grundsätz Unserer gemeinen Rechte mit sich bringen, zu entschöbigen verpflichtet; so wie auch in jedem Falle dem Käuse ein Recht auf Erstattung des bezahlten pretii, gegen die Milodial = Erden des Beräusserers zusteht. Bei keine der zugelassenen Vindicationen sind ferner die Besiss des veräusserten Lehns schuldig, die von selbigem, die veräusserten Recht zu ersehen; die pendenten aber nur gegen Erstattung der darauf verwanden Kosten.

## S. 99.

Dem Acquirenten eines, mabrent ter Unterbit dungszeit, veräusserten Lehns, steht bagegen auch fr nerseits frei, gegen ben Beräusserer ober beffen Erm auf Rescission bes Contracts, und Restitution bes hablten pretii und ber Meliorationen zu klagen.

#### §. 100.

Sollten bie Allobials Erben, ober fonstige Acquerenten, bas Lehn ober einzelne Zubehörungen beffelt verpachtet haben, so sind die Bindicanten an diese B pachtungen und zwar, in sofern der Gegenstand der ben daß ganze Lehngut, oder Ackerlanderet audmabis zur geendigten Stellungszeit; wenn seldige a Wiesen, Garten, Sauser und dergleichen betreffen,

noch ein Jahr lang gebunben, wogegen ber Pachter ales bann ju einem weitern Entschädigungs Unspruche gegen seinen Berpachter, wegen etwa nicht vollig ausgehaltenen Pacht Contracts, nicht befugt ift.

### §. 101.

Bei etwaigen, mahrend ber Unterbrechungszeit, in manu dominante ober serviente, eingetretenen Beranderungen, ift die unterlaffene Muthung ben Lehnsbesstern ober Lehnsfolgern nicht nachtheilig; und, follten auch mehrere folcher Beranderungen sich ereignet haben, so ift bennoch die Lehnwaare nur für einen Fall zu entsrichten, auch nur ein Lehnbrief auszusertigen.

## §. 102.

Verpfandungen vermeintlich allobificirter Behne, lebnbarer Grundflude, und Gerechtsame, haben keinen weitern Effect, als welchen bie Lehnrechte ber Bers pfandung eines Lehns überhaupt beilegen.

# ý. 103.

Alle, ben vorftebenben Bestimmungen etwa entges genstehenden rechtofraftigen Erkenntnisse und Bergleiche, find ohne Wirkung und so anzusehen, als wenn fie gar nicht erlassen ober eingegangen waren.

# 6. 104.

Die, burch die Berfügung ber fremben Gefete eins 2. Sas miliens getretene Aufhebung ber Familien : Fibeicommiß: und Fibeis Stammguter, ift als nicht geschehen zu betrachten. Die comin ben 98. 95. und 97. bieser Berordnung in hinsicht misse und bereingetretenen Bererbungen und Beräusserungen, obe Stamm ne Einwilligung ber Lehnsfolger, biesen ertheilten Reche Buter. te stehen baher in gleicher Maaße ben Fibeicommiß: Ersben zu.

Gleicherzestalt sind die bei ben Lehnen, in den §
98, 99, 100, 102 und 103, getroffenen Bestimmungen, rudsichtlich der Restitution des pretii, wenn die Bin dication von solchen Personen geschieht, welche die fact des Beräusserers zu prästiren haben; des Anspruchs des Rauferes an die Aldobial Erben des Beräusserers; der Erstattung der Früchte und der Meliorationen; der Reschstlinge von Seiten des Acquirenten; der Schuldigkeit des Bindicanten, die Verpachtungen fortzusehen; der Berpfändungen, und der Ungültigkeit rechtskräftiger Erkenntnisse und Bergleiche, auf die Familien Fideicommiß und Stammgüter, anwendbar.

# J. 106,

Auf bewegliche Segenstände, welche etwa zu einen Familien : Fibeicommiffe gehoren, flebet jedoch, wenn bie felben bereits in ben Sanden eines Dritten fich befinden, bem Fibeicommis , Erben tein Bindications : Recht, sow bern nur ein Anspruch auf Ersegung bes Werths an ba Beraufferer ober bessen zu.

#### S. 107

Mile fremben Gesete, Decrete, Gutachten, Bersudiens gungen und selbst rechtskraftige Urtheile aus ber Unterbingte, dungszeit, welche die ganzliche Aushebung der Personal ten, und ungemessenen Dienste, ohne allen Ersat und Bergudinst, tung, imgleichen ber sogenannten Bann- und Zwang-Recht und te, ober anderer gutsherrlichen, ober gerichtsherrlichen Absmang giften, zum Beispiel, Curmede, Bedemund, Stein Recht, ober unter welchem Namen dergleichen Stein, bei falls. Recht, ober unter welchem Namen dergleichen Stein, bei falls. Recht, ober unter welchem Namen dergleichen Stein, bei falls. Recht, ober unter welchem Namen dergleichen Stein, bei falls Recht, ober unter welchem Namen dergleichen Stein, bis falls Berpflichteten verbunden, ohne der dazu Berechstund ausser Kraft und Wurksamkeit geseht; es sind vielmeht die und Able dazu Berpflichteten verbunden, selbige in Zukunft auf ebes lung, die Art und Weise wieder zu leisten, ober sich gefallen zu lassen, wie dergleichen Rechte und Dienste, vor den sein

lichen Sccupations , Beiten , rechtsberkommlich , pertrags-

#### 6. 108.

Die Berechtigten find jedoch fur folche, in ber 3mle schenzeit nicht ausgeubte, Berechtigungen, und nicht gennoffene Dienfte, von den Berpflichteten eine Entschädigung zu verlangen nicht befugt.

### \$. 109

Es foll auch bie, wegen ber burch bie fremben Gefete verfügten Aufhebung ber Bannal-Rechte, etwa gefchehene Reduction ber Pacht; und Zinegelber fur die Folge ganglich hinwegfallen, felbst alsbann, wenn felbige auch auf eine, während der Unterbrechungszeit eingegangene freiwillige Uebereinkunft, ober auf ein rechtekräftiges Erkenntniß, gegrundet sepn sollte.

#### S. 110.

Rechtsträftig bereits erfolgte Entscheibungen und Berträge, über die Natur und Beschaffenheit der Dienste selbst, ob selbige zu den ungemessenen oder gemessenen, Real = oder Personal = Frohnen gehören, behalten auch in Zukunft ihre volle rechtliche Wirkung; dahingegen werden diejenigen noch etwa pendenten Rechtsstreite, und sonstige unerledigte Verhandlungen, deren Gegenstand auf eine Ausbedung und Befreiung von ungemessenen Diensten gerichtet ift, sofort ganzlich niedergeschlagen und sistirt.

### §. 111.

Die, in den fremden Rechten den Berechtigten aufsgebrungene, Gestattung der Ablosungen und Lodkaufungen ber Bindgefälle, Renten, Dienste, Behnten, und anderer Grundleistungen jeder Art, wird hiemit ganzlich aufgeboben. In Absicht ber, in der Unterbrechungszeit, burch Bertrage ober rechtstraftige Entscheidungen bereits

vollig vollenbeten und vollftredten Lobtaufe und Ablofungen wird jedoch Folgendes feftgefest :

### §. 112.

#### Gehoren

1) bie obermahnten Grund : Abgaben, und Dienff: leiftungen ju Unfern Staats : und Cammer : Do. mainen, ober ju ben Intraben und Gerechtfamen ber Stifter, Capittel, Riofter, Rirden, Pfarren, Schulen und andern Corporationen, fo find bie über beren Abfauf errichteten Bert-age ober ergans genen judicata, obne Rraft und Birfung, in fos fern bie ausbrudliche Ginwilligung ber verfaffungsa maßigen Beborbe nicht bagu gegeben ift, ober, mas jedoch von ihrer blogen Billfubr abbangt, noch jest bagu ertheilt merben wirb. Ift bafur bie Abfaufe Gumme ober ber Abfaufe : Preis bereits bezahlt, fo bat fich ber Ablofer ober Boftaufer les bialich an feinen Contrabenten ju balten, und ben erittenen Schaben, wenn er von ibm feine Erftats tung erhalten fann, allein feiner eigenen Unvorfiche tigfeit und bem gewagten Sanbel beigumeffen.

# g. 113.

# Befinben fic

2) bie abgelöfeten Gefälle, Grundabgaben, und praestationes in einem Lehns , Fibeicommiß: ober Stammauts : nexu, fo find die über beren Absund Lobfauf, ohne ausdrudliche Einwilligung bes Lineberrn, mag berfelbe ber Landesherr felbif, ober eine Privatperson sepn, geschloffenen Berträsge und rechtsträftigen Erkenntnisse, gleichfalls null und nichtig. Die Lehnsherren haben unbedingt, und zu jeder Zeit, ohne daß ihnen eine Berjährung entgegen ftebt, das Recht zu revociren und zu pindiciren.

Die Agnaten, Mitbelebnte, Stamm . und Ris beicommiß-Erben baben biefes Recht allererft bann. wenn fie gur Erbfolge gelangen und gwar, gleich ben Lebnsberren, unentaelblich. In fofern bie Lebnsfolger aber unmittelbare Erben bes Berauffes rere geworben finb, fann benfelben bie Revocation, nur gegen Erffattung bes Raufgelbes ober ber er-Jegten Ablbfungs . Gelber, jugeftanben merben. 6. 6 Ce febt übrigens bem Grundberechtigten, berfelbe feine Ginwilligung jur Ablofung nicht vers fagen burfte frei, gegen ginefreie Burudjablung ber Raufgelber , ben Ablofunges und Losfaufunge. Contract, bei bem jebesmaligen competenten foro bes Pflichtigen wieber aufzutunbigen, und auf folde Art bie vorige Ratural Praftation wieber bergus fellen.

### S. 114.

Befinben fich enblich

3) bie ermähnten Grundabgaben, und Praftationen, in feiner Abhängigkeit ber vorgedachten Art, find fie mithin völlig freies und unbeschränktes Allodium bes Bessigers, so ift es ben Interessent unbenommen es bei ber einmal geschehenen Abs und Loskaufung zu belassen; es soll auch eine solche lebereinkunft als vorhanden und gultig angenommen, und keine Klage auf Wiberruf bei ben Gerichten weiter zustässig gehalten werben, wenn keiner ber Interessenten, binnen zwei Jahren, vom Tage ber Publication bieser Berordnung angerechnet, gerichtslich erklärt, die geschehene Ablösung aufrusen, und bas vorige Berhältniß wiederherssellen zu wollen.

## §. 115.

Entschädigungs: Anspruche, wegen des Rachtheils ober Berlufts, ben ber Berechtigte in ber Beit bes fandenen Abkaufs etwa erlitten, find bemfelben überall nicht ju gestatten.

Die jest noch etwa, in Beziehung auf die frembe Gefebe, anhängigen Rechtsftreitigkeiten und fonstiga Berhanblungen, wegen noch nicht beendigter Abissim solcher Iinsen, Wenten, Dienste und Behnten, werbei biemit ganzlich sistirt und sollen als nicht vorhanden an gesehen werden, wenn gleich es den Interessenten aus in ber Folge allemal freisteht, sich wegen des Loskauffolcher, ihrer freien Disposition unterworfener, Prafta tionen in Gute zu vereinbaren.

Bir gebieten bemnach allen und jeden, welchen foldel angeht, insbesondere aber Unsern sammtlichen Inflig-Bei horben, sich nach biefer Berordnung gebuhrend zu achten; und foll bieselbe durch ben Drud und offentlichen Anschlag zur allgemeinen Kenntniß gebracht werben.

Gegeben Carlton-House ben 23ften August bei 1814ten Jabre, Seiner Majestat Regierung im Bit und Funfgigften.

GEORGE P. R.

Ernft Graf von Munftet.

(No. 420.) Bekanntmachung, das Berbot des Haus firens mit ausländischen Waaren betr., vom 23. August 1814.

Bufolge einer Berfügung ber Konigl hochverordneten Regieseungs Commiffion zu hannover vom 20sten b. M. foll bas haustren mit ausländischen Waaren durchaus nicht weiter Statt finden; wogegen ben bisherigen haustrern bas herumsragen einländischer Waaren und Producte, wie auch der hansel mit ausländischen Waaren in ihren Wohnungen, vorerst 10ch erlaubt ift.

Silbesheim, am 23ften Mug. 1814.

Die Diftricts = Commiffion hiefelbft.

Weinhagen. Reubaus. v. Bottider.

No. 421.) Circular, betr. die Einrichtung einer Belds posispedition, imgleichen die Portofreiheit, vom 25sten August 1814.

#### §. I.

# Errichtung einer Belbpofifpebition.

Im bie Beforberung ber Correspondenz fur das in Brabant flas onirte Königliche Armees Corps möglichst zu erleichtern, und zu chern, wird ohnverzüglich im Hauptquartier besselben, eine Feldsossischeiten eingerichtet werden, durch welche die Distribuirung nd Colligirung jener Correspondenz beforgt werden soll. Dieslbe wird wöchentlich viermal mit der zu Denabruck etablirten Feldposifpebition in Chartenwechsel fiehen, und bermittelft biefe regelmäßig unterhaltenen Padetschlusse, die Gorrespondenz de Roniglichen Armee: Corps empfangen und absenden. Aufserdin wird monatlich einmal, und zwar jedesmal den i 5ten, ein fahrende Armee = Post von Donabruct nach dem Hauptquartien abgeben, und von da den Josten eines jeden Monats guruds kehren.

Indem fammtliche Poffamter und Speditionen von biefet getroffenen Einrichtung hierdurch benachrichtigt werden, wird den felben babei zugleich in hinficht ber fur biefe Correspondenz anzubwendenden Tare und der babei zu beobachtenden Expedition Beis fe, Folgendes zur genauesten Befolgung bekannt gemacht:

- r. Alle Briefe an und von Soldaten und Unterofficieren, welche bei bem in Brabant stationirten Königlichen Armee-Corpistehen, sollen ganzlich Portofrei beforbert werden, in so fern seich en nicht mehr als 2 Both einschließlich wiegen; biejenigen Selbaten-Briefe, welche mehr als 2 Both wiegen, zahlen ein Dritteil der ordinairen Tare. Alle aus den hiesigen Landen abze sandten Briefe dieser letteren Art, mussen vom Absender franco bis ins Hauptquartier gemacht werden. Um jeden möglichen Misbrauch jedoch zu verhuten, sollen alle Briefe, welche von der dei dem Armee-Corps in Brabant besindlichen Soldaten und Unterofsicieren abgesandt werden, jederzeit von einem Officier contrassignirt werden, und sind mithin nur als Portofret anzusehen, in so fern diese vorschriftsmäßige Kormalität beobachtet worden ift
- 2. Alle Briefe an und von Officieren bei dem in Brabant stationirten Hannoverschen Armee-Corps, sind ohne Unterschich bes Gewichts nur zur halfte zu tariren. Die aus den biefigen Landen abgesandten Briefe an Officiere, konnen jedoch nicht and bers als franco bis ins Hauptquartier beforgt werden, und mit sen vom Absender jederzeit dis dahin franklirt werden.

3. Brieft

- 3. Briefe an Officiere und Solbaten, welche mehr als 4 Loth an Gewicht halten, muffen mit der fahrenden Armee. Post befordert werden. Bei Annahme der Briefe ist übrigens dahin zu sehen, daß das Regiment oder Bataillon, bei welchem der Empfänger steht, jedesmal genau auf der Addresse mit angegeben wird.
- 4. Auffer bem inlandischen moberirten Porto bis Donas brud, ift aber von da ab bis jum haupiquartier noch ju erhes ben :

für einen einfachen Officiers : Brief : : 3 Ggr.

Ueber bie Spedition biefer Correspondeng ift Folgendes u bemerten :

- 1. Dieselbe ift ausschließlich dem Postamte Osnabrud zuusenden, welches selbige ber Feldposispedition daselbst, unter Bergutung des Franco's, von Osnabrud bis ins Hauptquartier ur weiteren Beförderung überliesern wird. Umgekehrt wird die Sorrespondenz von der Armee dem Postamte Osnabrud von der vortigen Feldposispedition unter Anrechnung des Porto's bis Oslabrud übergeben werden.
- 2. Sammtliche Briefe an und von Officieren, besgleichen iejenigen Solbaten Briefe, welche mehr als 2 goth wiegen, ind wofur baber Porto zu berechnen ift, muffen flets namentlich n den Charten eingetragen werden.
- 3. Das erhobene Franco fur die Correspondeng nach ber Irmee, ift in den Charten nach Osnabrud getheilt in Ansag gu ringen, nemlich ber Betrag bis Donabrud, in die Franco Lis

48

nie, und jener von ba bis jum Sauptquartier in bie Colummn Beiter . Franco.

4. Fur die portopflichtigen Briefe von ber Armee wird de innlandischen Postamtern bas Porto bis Denabrud als Auslag angerechnet werden, und ift baber alsdann nur die Tare von bab bis jum Bestimmungs Drt in ben eingehenden Charten not zu berechnen.

In hinficht ber mit ber fahrenden Armee = Poft zu verfei benben Sachen, und ber babei anzuwendenden Taxe und B rechnungs : Beise, wird hierdurch Folgendes festgefest:

- 1. Pådereien von mehr als 5 4., besgleichen größe Gelb: Summen, welche ichwer ins Gewicht fallen, tonnen bun biefe fahrende Armee. Poft nicht beforbert werben und burfen be, ber auch gar nicht angenommen werben.
- 2. Das Porto für die mit biefer Poft zu versenbenden Sichen und Gelber, wird vom innlandischen Absendungs : Orte a bis Obnabrud, und umgekehrt von da bis zum innlandischen Bistimmungs : Ort, nach der neuen hannoverschen Tare berechne Für die Entfernung zwischen Obnabrud und dem hauptquartifoll aber dafür nach solgender Tare das Porto erhoben werden:

## I. Bei Padereien

bis - 3 4. - 8 Ggr. uber 3 4. - 5 = - 11 =

#### II. Bei Gelbern

Bei Gummen über 100 Athlt, werden bie vorkommenben Sage vertheilt wie folgt :

von 1 — 25 Rthlr. — 
$$\frac{1}{4}$$
  
= 25 — 50 = —  $\frac{1}{2}$   
= 50 — 75 = —  $\frac{3}{4}$   
= 75 das Ganze der Tare von 100 Rthlr.

- 3. Alle Gelber und Packereien, welche aus ben hiefigen Banben zur Armee abgefandt werden, muffen bei ber Aufgabe vom Absender bis ins hauptquartier frankirt werden, und durafen unfrankirt gar nicht angenommen werden.
- 4. Won den am Absendungs Dete dafür erhobenen Franto tommt der Betrag für die Entfernung bis Osnabrück bei dem Postamte des lettern Orts jur Berechnung, und muß daher in den Charten dahin jederzeit in die Colummne Franto eingetragen werden. Die Tare von Osnabrück bis jum Hauptquartier ist dahingegen immer als Weiterfranto dem Postamte Osnabrück zu vergüten.

Sammtliche Poffamter und Speditionen haben fich mit dem Inhalte des gegenwartigen &. recht vertraut zu machen, die dare in enthaltenen Borfchriften auf das genaueste zu befolgen, und falls über einen oder andern Punct, wider Erwarten, Bweifel entsteben follten, bie weiteren Instructionen bes General . Dot. Directorii barüber einzuholen.

#### 6. 2.

Portofreiheit ber Correfponbeng bes Derrn General von ber Deden.

Demnach Königl. Ministerium beliebt hat, bem Geren Ge neral von ber Decken, mahrend feines hiefigen Aufenthalts, bit Portofreiheit für alle abgehende und ankommende Briefe zu bewilligen: so wird solches sammtlichen Postamtern und Speditionnen hierdurch zu ihrer Nachachtung eröffnet.

#### §. 3.

Bergeichniß ber jest noch gultigen Porto: freiheitsbewilligung.

Da das General : Post : Directorium wunschen muß, recht bald eine genaue Uebersicht aller jeht noch geltenden Portofreiheitet bewilligungen zu erhalten: so haben sammtliche Postamter und Speditionen, binnen 14 Tagen, demselben anzuzeigen: welchen Personen in dem Bezirk ihred Bureaus, laut alteren oder neueren Bewilligungen, die Portofreiheit zusteht; ob solche auf ihre Lebenszeit, oder nur auf eine gewisse Anzahl Sahre bemilligt ist, und ob dafür an die Post Casse ein bestimmter jahrlicher Canon bezahlt wird? Es ist dabei zugleich zu bemerken, ob die Portofreiheit für die Dienst = und Privat = Corresponden, oder nur etwa für erstere zugestanden ist?

## §. 4.

# Forderungen an Frankreich.

Cammtliche Postbeamte, welche noch Forderungen an bit frangofische Regierung zu machen haben, und bie barüber fpre

enbe Liquibation nicht bei ber betreffenden Behorbe haben einzichen konnen, werden hierdurch auf die im 64ften Stud ber annoverschen Unzeigen enthaltene Bekanntmachung aufmerksam macht, und ihres Interesses wegen aufgeforbert, Die barin ithaltenen Bestimmungen nicht unbeachtet zu lassen.

Sannover, ben 25ften Muguft 1814.

Aus dem General : Poft = Directorio.

No. 422.) Verordnung, das Retentions = Recht der Advocaten und Procuratoren an den Mas nual = Acten betreffend, vom 27. August 1814.

de org, Pring = Regent, ic. Wir haben ungern vernoms n, daß die Fortsetzung der, mahrend der feindlichen Usurstion, nach der Form des aufgedrungenen fremden Rechts geleiteten Processe, zum Nachtheil der Partheien oftmals urch erschwert und verzögert wird, daß von den vormaligen vocaten und Procuratoren, wegen noch underichtigter Deser und Auslage Rechnungen, an den in Handen habenden anual : Acten das Retentions = Recht ausgeübt, und die Shandigung der Acten verweigert wird.

Sind Wir nun gleich nicht gemeint, ben Sach und walben bie Mittel zu erschweren, ihre rechtmäßigen Forbesgen bezahlt zu erlangen: so erfordert est gleichwohl bie bestäterliche Fürsorge, bie aus einem solchen Retentionstete leicht entflehenben Migbrauche und Nachtheile nach glichkeit von ben Partheien abzuwenden.

Wir haben es bemnach notbig erachtet, bierunter Folgenbes ju verorbnen und festgufeben :

- 1) Die Abvocaten und Procuratoren follen, auf jebels maligeb Berlangen ihrer Elienten, die noch unter sich haben ben Manual "Acten berer bet ben Franzosischen ober Westphilischen Gerichten vormals geführten, bei ben rechtmäßiges Behorben jest fortzusesenden Rechtsftreite, sofort unmittelbar, und zwar bei 5 Thaler Strafe, an das jest in der Sacht competente Gericht einsenden.
- 2) Golden Acten follen felbige zugleich eine genaue, ber Tare gemäße Berechnung ihrer annoch unberichtigten etwaige baaren Austagen und deserviti zur richterlichen Moberation, wo es felbiger bedurfen wird, hinzufugen. Dagegen wird #
- 3) ben fammtlichen Gerichten zur befondern Pflicht ge macht, bergleichen ihnen vorgelegte Koftenberechnungen forder famft nach Billigkeit zu ermäßigen, und bie Sach = und Ir wälbe nach Berhältniß ber Umftanbe, möglichst balb zur Bi zahlung bes ermäßigten Betrages zu verhelfen.

Dannover, ben affen Auguft 1814:

Rraft Seiner Königlichen Hobeit, des Prinzens Regenten, Special Befehl.

C. v. b. Deden.

Bremer.

(No. 423.) Bekanntmachung, die Erleichterung der Correspondenz der im Austande stehenden Hannoverschen Truppen, vom 27. August 1814.

Pluf Befehl bes Königl. Cabinets = Ministerii, ist vom Gesneral = Post = Directorio die Einrichtung getroffen, daß die Briefe für daß in Brabant stationirte Königliche Armees Corps, wöchentlich 4mal mittelst einer reitenden Post über Donabrud und Dusseldorf dahin befördert, und eben so oft auf demselben Wege von da zurück besorgt werden können; gleichergestalt wird monatlich einmal, und zwar immer den 15ten, eine fahrende Armee = Post von Donabruck nach dem Hauptquartier abgeben, und den zosten eines jeden Monats von da nach Donabruck zurücksehen. Um die Correspondenz mit den im Austande stehenden Königlichen Truppen möglichst zu erleichetern, ist dabei zugleich von Königlichem Cabinets = Ministerio verfügt:

- 1) bag alle Briefe an und von Solbaten und Unterofficieren, welche bei bem in Brabant flationirten ArmceCorps steben, portofrei befordert werden, in sofern solche nicht mehr als zwei Loth einschließlich wiegen, und
  baß biejenigen, welche mehr an Gewicht halten, nur mit
  einem Drittheil ber ordinairen Tare belegt werden sollen.
  Alle Briefe, welche aus Brabant von ben bort besindlichen Solbaten und Unterofficieren abgesandt werden,
  muffen von einem Officier contrassgnirt seyn.
- 2) bag alle Briefe an und von Officieren, die fich bei bem Roniglichen Armee : Corps in Brabant befinden, ohne Unterschied bes Gewichts, nur zur Salfte tarirt werben follen.

Indem bas General : Poft : Directorium diefe Deftim: mungen gur allgemeinen Kenntnig bringt, wird jugleich be-

merkt, bas alle nach Brabant bestimmte Briefe an Officien besgleichen biejeuigen an Solbaten und Unterofficiere, für wiche in Gemäßbeit der obigen Berfügung ein Orittbeil ber ort nairen Zare zu entrichten ift, stets bei ber Aufgabe vom I sender bis ins Hauptquartier frankfrt werden muffen, wunfrankirt gar nicht besorgt werden können, daß aber übe haupt alle für das Rönigliche Armee-Corps bestimmte Bnit mit einer deutlichen Abdresse versehen senn muffen, auf welch insbesondere jedesmal das Regiment oder Bataillon anzugeh ift, bei welchem der Empfänger stehet.

Bur Beförberung burch bie fahrende Armee: Poft, eigne fich alle Briefe, welche mehr als 4 Loth wiegen, und bate burch die reitende Post nicht befördert werden durfen, bestilchen Padereien vom Gewicht bis ju 5 Pfund, und gering Gummen Gelb, welche nicht schwer' ind Gewicht falla Schwere Padereien, so wie auch größere Summen von heutendem Gewicht, konnen zu dieser fahrenden Armee: In nicht angenommen werden, da beren Einrichtung ben Traupport derselben nicht gestattet. Für alle burch diese Post ju mirkenden Gendungen wird ein billiged Porto entrichtet, miches aber für die aus den hiesigen Landen nach der Armee abs sandten Sachen und Gelder, vom Absender im Boraus ber Ausgabe, und zwar für die ganze Tour bis zum Haup quartier bezahlt werden muß, indem unfrankirte Sendungs dieser Art eben so wenig besorgt werden können.

Die erfte Expedition der fahrenden Armee : Doft hat fi Douabrud am 15ten September Statt, die mit felbiger fi versendenden Padereien werden in Donabrud, wenn fie aut zeitiger bafeibst eintreffen, gesammelt und zur nachsten Erps bition aufbewahrt.

Sannover, ben 27ften Mug. 1814.

Aus bem General : Poft : Directorio.

(No. 424.) Ausschreiben, wegen Liquidation der an die allierten Truppen verabreichten Prastationen, vom 27. August 1814.

Da es von Wichtigkeit ift, bag bie Aufftellung und Berechnung ber von der Koniglichen proviforischen RegierungsCommission angeordneten Liquidationen ber an allitre Truppen vor dem isten Rovbr. vor. Jahrs verabreichten Praffationen nach bestimmten Gruntsägen geschehe; so ersuchen wir
Sie, folgende Bestimmungen bei diesem Geschäft sich zur
Richtschur dienen zu lassen:

In hinficht ber Composition ber Rationen und Portionen ist für die Russischen Truppen ber unterm 24sten Robbr. v. J. publicirte Tarif, für die Truppen ber übrigen Nationen aber der Tarif vom 20sten Januar d. J., soweit berfels be jede Nation betrifft, jum Grunde zu legen.

Sollten aber Naturalien nach Quantitaten ober Gemafen, welche mit ben gedachten Tarifen nicht übereinstimmen, geliefert worden fenn; fo ift das Gewicht ober das Gemäß auf den betreffenden Tarif zu reductren und der Preis dangch zu berechnen.

In hinsicht ber Preise sind aber, wenn solche nicht auf besonderer Uebereinkunft beruhen, die Marktpreise bes Mosnats, in welchem die Berabreichung geschehen ift, zum Gruns de zu legen. Die von Obrigkeitswegen bescheinigten Marktsgettel sind in diesem Falle der Rechnung als Belag beizufügen. Bei der Berechnung der Kriegersuhren und reitenden Boten ist jedes Pferd für die Meile mit 8 Ggr., jeder Jusbote aber für die Meile mit 4 Ggr. Cassen: Mange in Rechnung zu bringen.

Ueber bie Berabreichungen an bie im Sannoverschen formirten, in bem gedachten Zeitraume aber im Englischen Solbe gestandenen Aruppen sind besondere Liquidationen aufzustellen und konnen solche nicht zugleich in die Liquidation mit Großbritannischen Truppen aufgenommen werden; indeffen ist die Rechnung nach benselben Grundsähen aufzustellen, welche bei den Großbritannischen Truppen zur Anwendung kommen.

Die Aufstellung ber Liquibationen ift übrigend in Gemäßbeit bes Rescripts ber Koniglichen provisorischen Regierungs . Commission genau nach der unterm 10. Januar b. J. vorgeschriebenen Form einzurichten und sind die in diez sem Audschreiben ertheilten Borschriften in Ansehung ber Juftisicitung der Liquidationen sorgfattig zu beobachten.

Sannover, ben 27ften Muguft 1814.

Beneral = Rriegs = Commiffariat.

C. v. Bod.

Arenbolb.

(No. 425.) Ausschreiben, die Aufbringung der Legationsgelder betr., vom 31sten August 1814 (M. s. a. Publicandum vom sten September 1814.)

Aus den bisher eingekommenen Contributions : Rechnungen bes 2ten Quartals 1814 ist ersichtlich gewesen, daß die jährlich von Trinitatis bis Trinitatis zu berichtigenden Legationsgelder nicht mit angelegt sind. Wenn nun gleich von den Contribuenten der ganziabrige Betrag von Trinitatis 1813 bis dahin 1814 nicht berichtigt zu werden braucht, weil im Jahre 1813 andere Steuern

erhoben find, fo ift biefe Berpflichtung boch vom iften Januar 1814 an wieder eingetreten, und hatte ber halbjahrige Betrag ber Legations. Gelber in jeder Receptur von Reujahr bis Trinislatis 1814 im 2ten Quartale angelegt werden muffen.

Damit nun biefer Gegenstand in geborige Ordnung tomme, so fordern wir sammtliche Quartale : Verschlage : Commissarien beider Herzogthumer hiedurch auf, dafür zu sorgen, daß in dem Baufe des 3ten Quartals 1814 ber halbjahrige Betrag der Les gations : Gelder von Neujahr 1814 bis Trinitatis 1814 angeslegt und bei der Casse berichtigt werde.

Bugleich können wir nicht umbin zu bemerken, wie in mehreren Recepturen die Aufbringung ber übrigen halbjährigen ober Jiahrigen standigen Rebenanlagen sehr in Ruckftand sey. Die Quartals-Berschlags-Commissarien haben dafür zu sorgen, daß bieser Ruckstand unverzüglich angelegt werde, und kunftig in jebem Quartale derjenige Betrag erhoben und abgeliefert werde, welcher in bemselben fällig ist.

Schlieflich erinnern wir an die richtige Abhaltung ber Quartald = Berschlags : Termine, welche spatestens am 17ten ober 18ten bes nachsten Monats nach Ablauf bes Quartals abgehalten werden muffen. Die besfalls aufgenommenen Protocolle muffen unfehlbar mit ber folgenden Post ober bem nachsten Botengange hieher geliefert werden, und ist benselben jederzeit ein Exemplar ber aufgenommenen Quartals = Rechnung beizusügen.

Stabe, ben 31. Auguft 1814.

Brem - und Berdensche Regierungs. Commiffion.

v. Maricald.

v. Lutden.

Saltermann.

(No. 426.) Bekanntmachung, die Verpflegung der Hannoverschen Truppen betr., vom 31. August 1814.

In Beziehung auf unser Audschreiben vom 20sten b. M. machen wir hiedurch bekannt, daß die Königl. Kriegs- Canzlei vom isten Sopt. b. J. an die Berpflegung aller Hannoverschen Truppen übernommen hat, und solche, wie disher gesschehen ift, für jest durch Lieferanten besorgen lassen wird. Es erstreckt sich bemnach die unterm 20sten d. M. verfügte Berpflegung durch die Gemeinden nunmehr nicht ferner auf die Hannoverschen, sondern allein auf die cantonnirenden und durchmarschirenden frem den Truppen, und werden folglich die Berpflegungsmittel für die Hannoverschen Truppen von den Lieferanten zu empfangen seyn.

Dannover, ben giften Muguft 1814.

General - Rriegs - Commissariat.





